

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



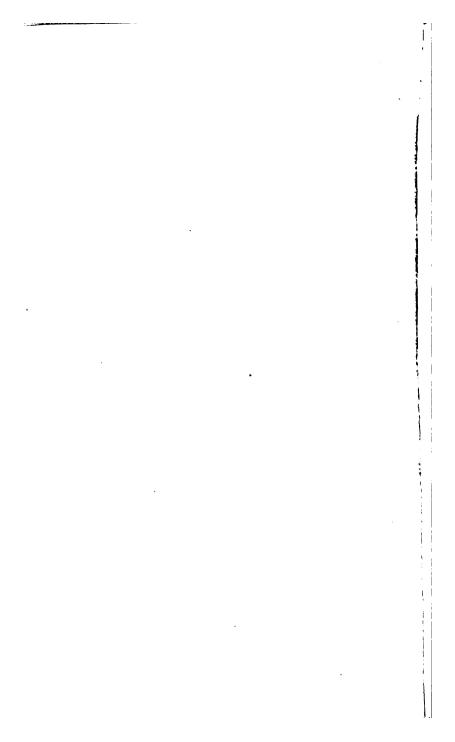

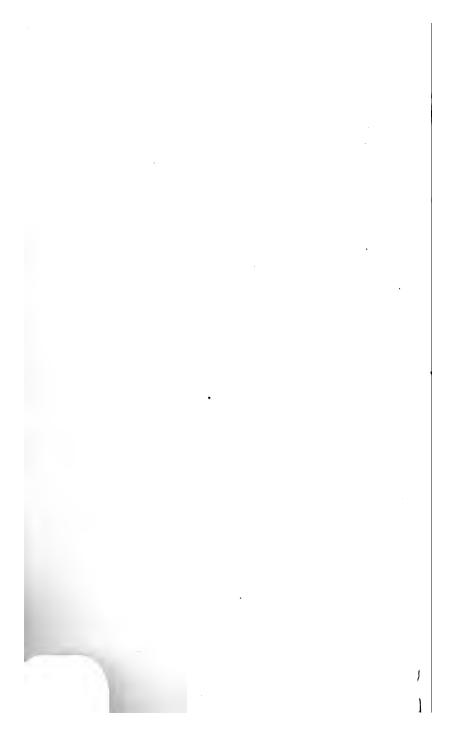

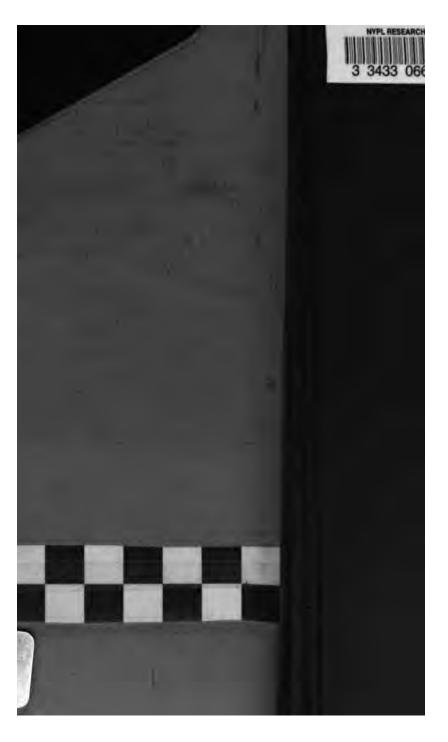



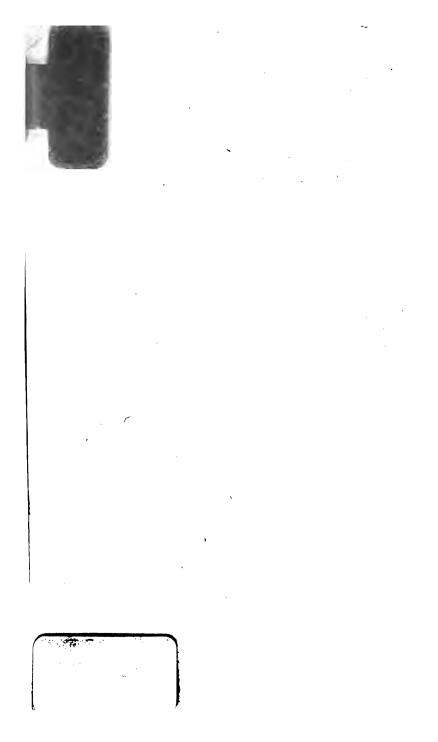

, .

• ţ 5 

• • . • !

i Year.

Ung!

# Rheinische

# Geschichten und Sagen

pon

Niklas Bogt.



Erster Banb.

Frankfurt am Main
Berlag ber Hermannschen Buchhanblung

1817.

Sunt lacrymae rerum et mentem mortalia tangunt. Solve metus: feret baec aliquam tibi fama salutem. Sic ait, atque animum pictura pascit inani, 'Multa gemens, largoque humectat flumine vultum. Fuimus Troes et ingens gloria Teucrum.

VIRGILIUS.

## Vorrede.

Ich habe bisher die Geschichte und: Bethältnisse des großen germanisch-christlichen Wölkerhundes dargestellt; nun will ich in meine Deimath und zur Geschichte meines lieben Mheinfandes zurücksehren, und bis in Haus und Hof eins dringen, um darin die Grundsteine nachzusuchen, worauf jenes große herrliche Gebäude beruhete. So klein, und oft zerstückelt die rheinische Geschichte in dem Meere der Weltbegebenheiten erscheinen mag, so groß und merkwürdig wird sie, wenn man ihren Einsluß auf die Vildung der christlich-germanischen Republik betrachtet. Seit dem Uebergange des Julius Casar über den

Rhein, bis jum Ruckzuge Rapoleons über eben diesen Kluß, sind die aroken Revolutionen Teutschlands und Europens an seinen Ufern, wo nicht bewirkt, doch veranlagt worden. Mit Kolzem, aber zugleich beklemmten Bergen unternahm ich daher die Bearbeitung der rheinischen Geschichte; benn hier fand ich meine Wiege, die Spielplate meiner Anabenfreude, die ersten 11ebungsichnlen meiner jugenblichen Bestrebungen and meiner mannlichen Versuche und Hoffnungen wieber. Berge und Thaler, Felder und Garten, Benwoste Rumen und neue Gebäude erinnerten mich an die schönste Zeit meines Lebens. Man wird es daher meiner Naterlandsliebe zu gute halten, wenn ich manche Theile dieser Geschichte sehr leßhaft und umständlich vortrage.

Der Hauptzweck dieses Werkes aber ist, meinen Landsleuten die Thaten ihrer Bäter, das Andenken an ihre Größe, und den Verlust ihres Wohlstandes in das Gedächtniß zurückzuführen; auf daß sie kunftig diese Gaben Gottes

weder für gleisende Worte, noch für sträsliche Bundnisse hingeben mögen. Darum habe ich: einer jeden Gemeinde und einem jeden rheinischen Lande seine eigene Geschichte ausammendestellt. Dabei ließ ich die alten Bolkslieder und Bolksfagen nicht unbenugt; fie klaren öfters die Urkunden auf, und geben uns ein troues Bild von dem Geifte unserer Bater. Denn der Geschichtschreiber versehlt seinen Aweck sehr, welcher den Geist. perflossener Jahrhunderte, wo alles auf Grundeigenthum und Gefühl angelegt war, mit den Karben unseres Zeitalters schildern wollte, wo die Staaten und Bölker nach Gelbeswerth und statistischen Berechnungen geschätt und regiert werden. Wer also in dieser rheinis schen Geschichte vor dem westphälischen Frieden Spott über heilige Sagen, oder Bemessung der Staatsfräfte nach Geld und Menschenzahl, oder evhemere Verfassungen nach einerlei Schrot und Korn sucht, der lese davon die drei ersten Theile nicht; denn erst in dem lekten, welcher

die neue Geschichte darstellt, soll davon die Rede senn. Wer aber jener großen, sesten Anlage nachspüren will, wodurch das freie Einzelne zu einem großen, lebendigen Ganzen zusammenges fügt, und die große Mannigsaltigkeit mit der heiligen Einheit gepaart werden sollte, der sindet hier Stoff und Thatsachen.

Da diese Geschichte nicht sowohl für aelehrte Alterthumsforscher, als das Volk geschries ben ist, so have ich die kritischen Untersuchungen über unbedeutende Nahmen, und die Beweisstels len unter dem Texte weggelassen. Denn ich weis es aus eigener Erfahrung, daß Geschichtsbücher, worin der Tert beständig mit Roten und Citaten unterbrochen ist, das Bild des Ganzen in dem Gedächtnisse des Lesers zerftudeln. Die Werke des Herodotus, Thus endides, Livius und Tacitus sind jederzeit als klassisch und geschichtmäßig anerkannt worden, obwohl sie die angegebenen Thatsachen nicht mit Urkunden beleat haben. Rur Spotter, wie Lucian und Voltäre, oder Steptiter, wie Harduin und Hume wollten ihre Wahrhaftigsteit verdächtig machen. Allein die Geschichte des Herodotus hat Griechenland in Bewegung gessetzt, dagegen haben jener Zweisels und Spottsschriften alle Vaterlandsliebe erkaltet. Solche Werke können zwar das Zwergsell müßiger Leser, aber nicht das Trommelsell thätiger Wehrsmänner erschüttern.

Indes bleibt eine aus Urkunden und ächten Quellen hervorgehende Geschichtsbearbeitung immer sehr lobenswerth, und wir sind jenen Männern großen Dank schuldig, welche uns dadurch das Studium der Geschichte erleichtert, und die Materialien dazu zusammengetragen haben. Wo ich also in den mir ehemals ans vertraueten Archiven nicht besondere Quellen gesunden habe, nenne ich mit Dank die Sammslungen von Schard, Bithou, Bistor, Reuber, Urstisius, Gudenus, Freher, Goldast, Lindenbrog, Ekkard und Leibs

nix für die allgemeine teutsche Geschichte; für die besondere der rheinischen Länder, die Werke Müllers, Schöpflins, Sattlers, Bfifters, Spittlers, Lehmanns, Schannats, Archers, Tollners, Aremers, Ments, Widders, Crollius, Dahls, Johannis, Würdweins, Juds, Battons, Fis dards, Kirchners, Hontheims, Brouwers, Teschenmachers, Gelens, Gun-3d habe thers und Wnttenbachs 2c. sogar östers in dem Texte deren Erzählungen umd Meinungen angeführt, und jeder gelehrte Geschichtskenner wird wohl in dieser Geschichte die Quellen entdecken, woraus ich schöpfte. Um aber doch dem gelehrten Bublikum Genüge au leisten, werde ich, wenn der letzte Theil, welcher die Geschichte unserer Zeiten umfassen foll, vollendet ist, hinten an, wie Robertson in seiner Geschichte Karls V., einen Coder der Beweisstellen folgen lassen. Die fabelhaften und romantischen Sagen, welche ich theils in Chroniken, theils in Bolksliedern fand, habe ich mit vier und zwanzig Steinzeichnungen den drei ersten Theilen beigefügt.

Da ich gerade zu der Zeit, wo dieses Wert zum Drucke kam, auf ein Amt gezogen wurde, welches mich an der letzten Ausseilung oder genauen Korrektur verhinderte; so werden meine gütigen Leser einige Worts, Nahmenssund Zahs lensehler, welche sich ohngeachtet der Sorgsalt des herrn Korrektors allensalls eingeschlichen haben, entschuldigen. Die aussallendsten davon, welche ich bereits schon in diesem Theile entdeckt habe, werde ich am Schlusse dieses, die übrigen am Ende eines jeden der solgenden Theile bemerken.

Schließlich muß ich noch etwas über die Behandlung und Darstellung der rheinischen Geschichte sagen. Ansänglich hatte ich sie, wie Johann von Tritheim, oder Johann von Wüller spnchronistisch behandelt, und die Begebenheiten jedes rheinischen Landes oder Staates in dem Zeitalter, wo sie vorgefallen,

neben einander gestellt. Diese Urt behielt ich auch jett noch in den Verioden der Geschichte unter den Römern, den Franken und den ersten Raiser-Dynastien, bis auf das soas nannte große Anterregnum bei. Denn obwohl man auch schon zu jenen Zeiten den Uebergana zu einzelnen Staaten und Landern findet, so machen die Begebenheiten doch immer noch aus sammen ein Ganzes aus, unter welches sie füglich gestellt werden konnen. Von dieser Art, die rheinische Geschichte zu ordnen, gehe ich aber nach dem Interregnum ab. Nachdem ich das Ganze zuvor in einem allgemeinen Bilde geschildert habe, schiebe ich die Geschichte eines ieden Landes und Staates ein, wie sie langs dem Rheine hinab auf einander folgten. Dadurch wurde ich zwar zu öftern Wiederholungen und Audweisungen gezwungen; allein ich zog diese Art der Darstellung der synchroniftischen aus folgenden Gründen vor. Erstens ist diese Geschichte, wie ich schon bemerkt habe,

hauptsächlich für die Bewohner des Rheins geidrieben. Rede Stadt, jedes Land, jedes Fürstenhaus soll darin, nebst der allaemeinen teutschen Geschichte, auch seine eigene in einem besonderen Aufammenhange sinden. 2 meitens würden die Begebenheiten einzelner Lander an ihrer Wichtiakeit und Darstellung verloren haben, wenn ich sie in dem synchronistischen Strome der allgemeinen Geschichte nur flüchtig hätte vorbeiflieffen laffen. Drittens erscheint dadurch der Geist der teutschen Bolterstämme und das Eigene ihrer Geschichte um so lebe hafter, jemelre das Einzelne mit dem Ganzen, das Ganze mit dem Einzelnen verbunden in gehöriger Würde bargestellt wird. Die Geschichte der Teutschen hat das vor iener der andern Bölker vorzüglich eigen, daß man sie ohne die besonderen Geschichten seiner Stämme und Länder gar nicht versteht. Der Geschichte schreiber der Teutschen muß also wie der Baus meister eines gothischen Münsters das Einzelne

auf das Ganze, und das Ganze auf das Einzelne berechnen. Wie also zum Beisviel der Dom von Colln eine plumpe, druckende Steinmasse ware, ohne seine Kavellen, seine Seili= genhänschen, und feine durchbrochenen Saulen und Verzierungen; so wurde die große germanisch-driftliche Verfassung und ihre Geschichte, ohne die vielen in ihr enthaltenen besonderen Berfaffungen und Geschichten, eine Balte, steife, druckende Despotie oder affatische Geschichte geworden senn. Rach dem ursprünglichen Geiste der Teutschen, wollte jeder freie Mann, jeder Bau und jeder Stamm auch seinen eigenen Stand, und folglich seine eigene Geschichte haben. Darum finden wir das christlich = ger= manische Europa aleich nach der Bölkerwandes rung in so viel Reiche, und diese wieder in so viele Staaten und Länder eingetheilt, mit sonderbarer Form und Sitte; aber zusammenges halten durch die christliche Religion und das Raiserthum. Diese Eintheilung erhielt sich auch

## XIII

über tausend Kahr unter den germanisch Rölfern, so lange namlich der christlich = a manische Geist ihnen beiwohnte. Nachdem al bieser entweder durch oberstäckliche Raison ments, oder aar durch Spott lächerlich gemac und die Bölker nicht mehr nach Sitte und E wohnheit, sondern nach statistischen Tabel vertheilt und zerrissen wurden; verstel auch einzelne Selbstständiateit oder Freiheit, und schändlicher einförmiger Despotismus sette unf den Thron der Kirche und des heiligen! mischen Reichs. Obwohl ich aber das a driftlich-germanische Gebäude und seinen G in aller der Würde, wie er es verdient, d stellen, und die Ursachen seines Verfalles a zeichnen werde; so kann ich mich doch ni überzeugen, daß er durch unsere neuen Kirch und Staatsanstalten wieder zum Leben auf weckt werden könne. Was einmal vorüber 1 kömmt wenigstens in seiner alten Form u Gestaltung nicht wieder. Die Vorsehur

welche im vierten Jahrhundert nach Christi Geburt die alten Germanier herbeigeführt hat, um auf den Trümmern des alten heidnischs römischen Reiches ein neues, christichsteutsches zu stiften, wird, wenn es Noth hat, auch in künstigen Jahrhunderten neue Germanier herbeis rusen, um der Welt und ihrer Geschichte neues Leben zu geben. Den Geschichtschreibern kommt es zu, das Große und Gute verstossener Zeiten dars zustellen, damit die künstigen Geschlechter Beispiele sinden, welche ihnen zur Nachsolge oder Warnung dienen kömen. In diesem Sinne habe ich denn auch diese rheinische Geschichte geschrieben.

und nun, meine lieben Landsleute vom rechten und linken Rheinuser! nehmt dieses Werk, welches mich so viele Mühe und Zeit gekostet hat, als den ausrichtigsten Beweis meiner Liebe und Hochachtung an. Bewahret es als euern Hausschaß, euern Bildersaal, euern Stolz. Laßt es nicht durch fremden ober einseitigen Spott aus euerm Andenken ver-

schwinden: benn es enthält, seiner Rehler ohn geachtet, die Bilder unserer ehrwürdigen Bäter, die Religuien unserer heiligen Lehrer, die Quel len eures Mohlstandes, und, wenn ihr wollt, auch die eurer Macht. Rach der aroken Bölterwanderung, wodurch alles in Wildheit und Barbarei zurückgeworfen ward, ist vom Rheine her wieder das erfte Licht und die Gesetlichkeit über Europa und die Christenwelt ausgegangen. Auf unsern Keldern und in unsern Städten find die teutschen Kirchen gegründet, die teutschen Gesetze gegeben, und die teutschen Könige gewählt worden. Unsere Länder gaben der Kirche die heiligsten und klügsten Bischofe, dem Reiche die arößten Kaiser, dem Vaterlande berühmte Gelehrte und Kunstler, der Welt einen allgemeinen Handelsverkehr.

Auch in unsern Zeiten habt ihr die Rhein: grenze und unser altes teutsche Reich mit euerm Gute und Blute vertheidigt, und send bis zum letzen Kampse rüstig im Felde gestanden. Davon, und wie man ench bafür belohnt hat, foll die Nachwelt in dem letzen Theile dieser rheinischen Geschichte hören. Wer wird es uns alsdann übel nehmen, wenn wir dabei an den Spruch jenes alten Dichters denken:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Einen Rächer haben wir schon gesehen, wer weis, ob nicht ein zweiter kommt! —

Frankfurt am Main, den 18ten October 1816.

Niklas Wogt.

## Erftes Buch.

# Rheinische Geschichte

ím

alten Germanien.



## Rheinische Geschichte

#### unter ben

## heermannen und Romern.

Dwischen ben hohen Schweizeralpen erhebt sich ein statzliches Gebirg, welches von dem heiligen Gotthard seinen Namen trügt. Um sich her bildet es noch mehrere Gletzscherhöhen, die Furca, den Bogelberg, den Erisspalt und den Splügen. Seine höchste Spike, steigt 11280 Schuhe über die Meeressläche. Im Ganzen genommen ist es einer von den ungeheuren Urselsen, welche der Erde Gestalt geben; aber seine Bestandtheile sind eben so mannichfaltig, als abwechselnd, denn man sindet dort im kleinsten Umtreise die seltensten Fossilien. Aus seinen wasserreichen Klüsten strömen rechts und links herrliche Flüsse nach Italien, Frankreich und Teutschland. Unter diesen ist der Rhein, sowihl der Schönheit als Geschichte wegen der berühmteste.

Rlein und bedürftig sprudelt er anfänglich neben seinen Geschwistern dem Teffin, der Abda, dem Inn und ber Rhone, aus drei verschiedenen Quellen und in brei

1. Miltenberg: bie Boben ber Erbe.

verschiedene Bachlein zertheilt, von der Hohe herab. Die zwei erstern vereinigen sich bei dem Kloster Dissentis; alle drei endlich nicht weit ober Razuns. Also verstärkt bricht er durch die wilden Schluchten des Felsenthales gen Norden bis nach Schwaben vor, wo er von den jenseitigen Bergen aufgehalten und links nach Westen gewiesen, den Bodensee bildet. Aus diesem tritt er bei Constanz schon kräftiger hervor, stürzt sich noch zwei Mal, dei Schashausen und Laufendurg, über die sich ihm entgegenstellenden Felsen herab, und läuft so längs der nördlichen Schwarzwald seine endliche Richtung nach dem fernen Norden geben.

Auf Diesem letten Wege durchstromt ber Rhein von ber Schweiz bis nach ben Niederlanden jenes schone lange Thal, was bald mehrere Meilen breit, bald so enge, wie fein Bett, ben Schauplat ber Geschichte bilbet, welche wir barftellen wollen. Es ist rechts und links von hoben Bebirgreihen umgeben, wovon es feine eigene Bestalt erhalt. Un bem rechten Rheinufer bin beißen fie in Schraben ber Schwarzwald und bie raube Alp, gwifchen bem Rectar und bem Maine ber Obenwald ober Melibos tus, über bem Main nannten fie die Teutschen ben Sannrich, bie Romer ben Taunus. Sinter biefen erftredt fic ber Westerwald; fie endigen mit, bem boben Siebengebirge. Auf bem linten Ufer bangen fie mit bem Jura jufammen und gieben fich langs bem Elfage unter bem Rahmen ber Bogefen und hartgebirge vermittelft bes Donnersbergs bis an bie Rabe. Ueber berfelben erhalten fie ben Ramen Sunberud, und en bigen, nachdem bie Mofel pvifchen ihnen in ben Rhein gefloffen ift, ebenfalls mit bem Siebengebirge ober bem Gottesberge.

Bon bem Rheine her fieht man in ber Rabe ober Ferne ihre haupter sich über die Bolten erheben. Auf ihren Spigen eröffnet sich aber die herrlichste Aussicht über die ganze Gegend umber. Dieselbe ist groß und erhaben bei dem Aufgange der Sonne.

Die Höhen der Berghäupter haben verschiedene Natursorscher ausgemessen. Ihre Angaben hat Herr Professor Miltenberg gesammelt. Ich will sie, wie sie langs dem Rhein hinab auseinander folgen, in nachfolgender Tabelle barstellen.

Auf dem linken Rhein - Ufer.

| Ramen ber Berge.                                                       | Seebohe. | Beobachter. |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| I. Die Bagesen.                                                        | Fr. Fuß. |             |
| a. Bon Darney bis zum Grand-Don-<br>non über den Ballon d'Alsace:      |          |             |
| Der Gipfel bes Ballon de Servance                                      | 3726     | André de Gy |
| Der Gipfel bes Ballon de Lure , la<br>Haute Planche                    | 8492     | Derfelbe.   |
| Der höchste Punkt zwischen Chateau-<br>Lambert und La Vieille Fonderio | 2874     | Derfelbe.   |
| Der Berggipfel zwischen Erival und<br>Remiremont                       | 2364     | Derfelbe.   |
| Der Sanbsteinfelsen la Louvière                                        | 2340     | Derfelbe.   |
| Der höchste Punkt zwischen Chateau-<br>Lambert und Corrallieres        | 2334     | Derfelbe.   |
| Der Gipfel bes Haut de Fresse                                          | 2332     | Derfelbe.   |
| Das Plateau über bem Erivalthale                                       | 2199     | Berger.     |
| b. Die höchste Rette vom Ballon d'Alsace bis jum Grand-Donnon:         |          |             |
| Der Gipfel bes Haut d'Honec                                            | 4118     | André de Gy |
| Der Gipfel les Chaumos, über ber ebes maligen Abtei Pairis             | 3942     | Derfelbe.   |

| Namen ber Berge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geehöhe.             | Bendacter.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fr. Tus              |                        |
| Der Girfel bes Ballon d'Alsace norblich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                        |
| non Giromagny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3870                 | André deGy.            |
| Der Gipfel bes Bresoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> 840         | Derfelbe.              |
| Det Schlet bes Bresoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3814                 | Ann.d.Voy.1813         |
| Der bochfte Puntt ber naben Straft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ì                    |                        |
| am Ballon d'Alsace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3606                 | André deGy.            |
| Der Gipfel bes Grand-Donnon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> 13 <b>8</b> | Derfelbe               |
| Der Gipfel bes Parentopfe, fubafflich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | ·                      |
| vom Ballon d'Alsace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2874                 | Derfelbe.              |
| D.e höchfte Spige ber Paffage bes Mont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |
| St. Diey und Mont St. Marie aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | -                      |
| Mines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2365                 | Berger.                |
| Der bochfte Puntt ber Strope zwifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    |                        |
| Lu igny und Framont, auf dem Pla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                      |
| teau am nördl. Zuß des Gr. Donnon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2256                 | André deGy.            |
| Der höchste Punkt ber Strafe zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i                    | 1                      |
| Bussau und Abai über ber Mofel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |
| quelle, tiefer Ginschnitt in bie große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Derfelbe.              |
| Rette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2232                 | Decletoe.              |
| c. Westlicher Abhang ber Bogesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                      |
| Die Spise des Haut du Thau ob. Neuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ļ                    |                        |
| Roche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3060                 | Derfelbe.              |
| Die Spise bes Haut du Rhau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2982                 | Derfelbe.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    | Derfelbe.              |
| Die Spige bes Ormond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2682                 | Detlette.              |
| Der hochfte Punet ber Strafe zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -661                 | Danfathe               |
| Geradmer und Vagney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2664                 | Derfelbe.              |
| Der Berggipfel zwischen Fraize und la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 100                | Danfalka               |
| Croix aux Mines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2436                 | Derfelbe.              |
| Die Spige bes St. Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2364                 | Derfelbe.              |
| Der Gipfel bes Chambran . Berges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2202                 | Derfelbe.              |
| Der Felfen am Chatel : Gehange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2028                 | Derfelbe.              |
| d. Destlicher Abhang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | . I                    |
| 1 · · · · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ,,,,,              | 524                    |
| Der Gipfel bes Ballon de Sulz, auch<br>Ballon de Murbach, ober blos Bal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4422                 | Berger.<br>André de Gy |
| lon, höchfter Puntt ber Bogefen, wies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43.2                 | Bierthaler.            |
| wohl auffer ber großen Rette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4236                 | Meyer.                 |
| At continue and floridate and a second a second and a second a second and a second | . 7                  |                        |

| Ramen ber Berge.                                                                                  | Seehöhe.              | Beobachter.          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                   | Fr. Fuß               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanbsteinhöhe im 8 bes honas-Schlosses                                                            | 3090                  | André de Gy          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Dbilienberg, im unteren Elfaß                                                                 | 2466                  | Unbefannt            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Berggipfel zwischen Offenbach und Sulzbach                                                    | <b>2376</b>           | André de Gy          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittlere Sohe ber Berge über bem Rheins<br>thale, am Eingange bes Gregoriens<br>thales            | 2310                  | Derfelbe.            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Rorböftlicher Abhang:<br>Der Donnersberg bei Kircheim-Poland,<br>über d. Spiegel b Sheins 1810 | 2103                  | XU3. g. <b>C</b> ph. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Der hunderuck.                                                                                |                       |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Kranzosenberg                                                                                 | 1550                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Bopparter Berg                                                                                | 1125                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf dem rechten Rhein-Ufer.                                                                       |                       |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramen ber Berge.                                                                                  | Seehöhe.              |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Der Schwarzwald.                                                                               | Fr. Fuß               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Felbberg, füböfilich von Freyburg, an<br>ber Gränze bes Wiesens und Treisams<br>Freises       | 4608<br>43 <b>8</b> 6 | Wilb.<br>Bhhenberger |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Belchen, öftlich von Dublheim im Biefenereise                                                 | 4357                  | Bilb.                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Kanbelberg, stiblich von Walbkirch<br>im Treisamkreise                                        | 3901                  | Derfelbe.            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Köhlgarten, im Biefentreise                                                                   | 3792                  | Derfelbe.            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Rohrkopf bei Gersbach , ebenbafeibft                                                          | 3633                  | Derfelbe.            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Blauen, füblich von Babenweiler, ebenbafelbft                                                 | 3597                  | Derfelbe.            |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Namen ber Berge.                                                        | Seebobe,     | Beobachter.        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                                         | Fr Fuß.      |                    |
| Der Stocherg, ebenfalle im Biefentreife                                 | 5358         | With.              |
| Die Girnie, fübl. von Sulzburg, ebenbaf.                                | <b>33</b> 13 | Derfelbe.          |
| Der Margeller Egarten, ebenbafelbft .                                   | 2898         | Derfelbe.          |
| Der Kniebis, ein Paß im Umte Frenftabt                                  | <b>4560</b>  | Derfelbe.          |
| Der hohetopf im Amte Gernebach, aber ber Rheinflache bei Steinmauern    | <b>256</b> 0 | Perfelbe.          |
| Die Dellache, ebenbas. über ber Rhein-<br>fläche bei Steinmauern        | 2456         | Derfelbe,          |
| Der Berg, worauf Raltenbronn liegt                                      | 2400         | Derfelbe.          |
| Die Mannelobe, im Amte Gernebach, fiber ber Rheinfläche bei Steinmauern | 2236         | Derfelbe.          |
| Der Berg, worauf die Probstei Bürgel liegt                              | 2091         | Derfelbe.          |
| Der Berg, worauf Kastelberg liegt                                       | 1370         | Derfelbe.          |
| Der Schlingerberg, über ben bie Landsftraße nach Bafel geht             | 1184         | Derfelbe           |
| II. Die rauhe Ap,                                                       |              |                    |
| Der Ropberg, bei bem Burtembergifchen Porfe Ganningen                   | 3699         | <b>15</b> 3itb (?) |
| III. Der Odenwald,                                                      |              |                    |
| Der Königsftuhl bei Beibelberg ,                                        | 2050         | Derfelbe (?)       |
| Der Malchen, ober fogenannte Melibos<br>Lus ohnweit Iwingenberg         | 1550         | Beff. Miman. 1815. |
| IV. Das Taunusgebirge.                                                  |              |                    |
| Der große Felbberg, hinter Aronenburg                                   | 2605         | Prof. Samidt       |
| Der tleine Felbberg, weftlich vom vorigen                               | 2458         | Derfelbe,          |
| Der Alttonig, fubl. vom großen Felbberg                                 | 2400         | Derfelbe           |
| Der Roffert , bei Eppftein                                              | 1575         | Derfelbe.          |
| Der Trompeter, bei Biesbaben                                            | 1560         | Derfelbe.          |
| Die Platte, ebenbafelbft                                                | 1500         | Derfeibe.          |

ŀ

| Ramen ber Berge                         | Geet fibe. | Desbadter.             |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|
| Der Düneberg, zwifchen Gießen u. Beglar | Fr Fus.    | Prof.Schmibt           |
| Der hausberg , bei Bugbach              | 1350       | Derfelbe.              |
| Der Stauffert, bei Eppftein             | 1287       | Derfelbe.<br>Derfelbe. |
| Die Safelhecke, (bei Oberrosbach?)      | 1135       | Derfelbe.              |
| V. Der Westerwald.                      |            |                        |
| Der Galgenberg ober Salzburger Ropf .   | 2604       | Beder.                 |
| Der Pfaffenhann                         | 1256       | Unbefannt.             |
| Die Altenburg                           | 1216       | Unbekannt.             |
| VI. Das Siebengebirge.                  |            |                        |
| Die Löwenburg                           | 1896       | Rose.                  |
|                                         | 1444       | Benzenberg. Rofe.      |
| Der Delberg                             | 1444       | Bengenberg.            |
| Der Ganfehals                           | 1577       | Derfelbe.              |
| Die Bolkenburg                          | 1482       | Rose.                  |
|                                         | 1015       | Benzenberg.<br>Rofe.   |
| Der Drachenfels                         | 1005       | Bengenberg.            |
| Der Petersberg                          | 1040       | Perfelbe.              |

Bon biesen Bergspipen und Gebirgen sließen bem Rheine folgende Fluge und Flugen zu, welche, je naher er nach den Niederlanden kommt, seine schone Flache entweber verbreiten oder sein Bett vertiefen. Nachdem er schon aus den Schweizergebirgen die Thur, dann die Reuß und die Limmat durch die Nar aufgenommen hat, erhalt er links aus den Bogesen und dem Hundsruck die III, die Lauter, die Queich, die Selz, die Nahe, die Saar mit der Mosel, die Nette und die Ahr;

rechts von dem Schwarzwalde und der raugen Alpe die Wiesen, die Elz, die Treisam, die Kinzig, die Wurg und die Kraich, und durch den Reckar, die Fils, die Rems, den Ragold, den Kocher und die Jart. Der Odewald und Melibocus schieden ihm unmittelbar nur zwei kleine Flüßchen, die Wesniz und die Schwarzbach zu. Dagegen erhält er von ihnen manche andere Gewässer durch den Main. Eben dieser Flußbringt ihm auch von dem Taunus und dem Bogelsberge die Nid und die Krüftel. Von dem Westerwalde und dem Siebengebirge erhält er die Lahn, die Sayn und die Sieg. Die Roer, die Lippe und die Ruhr kommen aus entserntern Gebirgen.

Der Bergrößerung burch fo viele Kluge ungeachtet, toftete es ben Rhein noch manche Stofe und Umwege, ebe er sich sein heutiges Bett gebahnt hatte. Die Ramen Prubrhein ber Speier, Altrhein unter Borms, und ber Altefand unter Mainz zeigen noch von einem veranderten Laufe. In den Gegenden, wo große Fluge sich mit ihm vereinigen, wie der Recfar ben Mannheim, ober ber Main bei Maing, findet man bei bem Ausfluffe rechts und links am Ufer Rlugfand. Diefer ift zu gangen Sugeln aufgethurmt, wo ber Alug erft ein Felfenthal burchbrechen mußte, wie ober Bingen auf ber Ingel heimer und heibesheimer Saibe. Es ist fpaar wahrscheinlich, bag er bort zuvor einen großen Gee gebildet habe, beffen Urme fich bis au den Melibocus und Donnersberg erftrecten. Die Schichten ber Gebirge,

<sup>1.</sup> Bielleicht ber Frührhein ober Brudrhein.

<sup>2.</sup> Erft kurglich hat man bas Gerippe eines Rinoceros bei Alzei gefunden. Gin Beweis bes oben Gefagten. Auch findet man verfteinerte Palmen.

welche sein Bett verengen, laufen in gleichen Richtungen unter seinem Wasser hin. Bei Bingen, St. Goar und hirzenach stehen sie übereinander gethurmt und zeigen von großen Naturumwälzungen, sowohl durch Feuer als Wasser. Hinter Andernach umfaßt der Krater eines ausgebrannten Bultans einen See, dessen Wasser 666 Schube über der Rheinsläche steht.

Das Rheinthal selbst ist sehr fruchtbar. Ursprünglich war der bei weitem größere Theil desselben entweder mit Baldungen oder Wiesen überdeckt. In und um den Fluß bilden sich Inseln und Halbinseln mit thistichem Boden. Die spätern Aupflanzungen aller Arten von Getraide, von Obst, edlen Früchten und Beinstocken bürgen sür die schon ursprüngliche Fruchtbarkeit seiner Gaue. Auch unter der Erdsläche sindet man dem Menschen nöttige und nützliche Erzeugnisse: Eisen, Silber, Quecksilber, Steinkohlen, Marmor, Schieferstein, Salz. Der Rhein selbst führt Goldkörner in seinem Bette. Man hat daraus in unsern Zeiten Dukaten gemünzt mit der Umschrift:

So glanzen die Ufer des Rheines. 2 Die Stahl : Schwefel : und Salzquellen zu Baben, Biesbaden, Soden, Schwalbach, Weilbach, Selters, Dunstein, Ems und Schlangenbad dienen dem Menschen zur Erquickung und Gesundheit. 2

Mit biefer Fulle bes Reichthums verband bie gutige Natur auch die Fulle ber Schönheit. Dichter, Maler und Reisebeschreiber haben die Rheinlander schon von langen Zeiten ber zum Gegenstande ihres Lobes gemacht.

- 1. Der Laagerfee, a lacu.
- s. Sic splendent littora Rheni.
- &. Siehe v. Gerning bie Beilquellen bes Taunus.

Raum rieselt er aus seinen brei Quellen vom Gotthardsberge herab, so bildet er schon in der Schweiz ein romantisches Thal von Dissentis bis zum Bodensee. Zwischen hohen dunkeln Gebirgen eingeengt durchbricht er Felsen mid Wälder, reißt Steine und Stämme mit sich fort, und schießt schäumend und tobend in so gewaltigen Fälken längst dem Thale hin, daß die über ihm aus Aesten und Brettern zusammengesügten Brücken erzittern. Ein schauerliches Bild für den kecken Pinsel eines Salvator Rosa. Unter dem sinstern Rheinwald bei Ruseln wird das Thal so wild und graus, daß ihm das Bolt den Ramen des bosen Weges gegeben hat.

In dem Bobenfee sammelt ber junge Rhein feine Bewässer und Rrafte zu einer weiten ruhigen Flache, auf welcher fich bie ichone Ratur umber fanft absviegelt. Auf threr Mitte ichimmern zwen liebliche Gilande, Die Main au und Reichenau, wie blubende Garten, und verschönern sowohl den See als feine fernern Umgebungen. aber ift ber noch wilbe Rluf aus biefen fanften Banben wieber herporgetreten, als er in neuen und ichrecklichern Rallen die Kelfen durchbricht. Der Rheinfall ben Schafbaufen ift von jeber als eines ber berrlichften Schauspiele ber Natur gehalten worden. Bu feiner Rechten ift eine Somiebe an die Felsen angebaut, mit sonderbaren Saußden und Geruften, gur Linken erhebt fich ftolg auf ber bunkelgrunen Sobe bas malerische Bergschloß Lauffen mit vielen Thurmen und zackigen Wänden. Unten aus bem Abbange ftropen tabl, ober nur auf dem haupt mit Geftrauch und Moos bedeckt, zwei Felfen berauf, burch bie Lange der Zeit icon ausgehöhlt. hinten aus bem bunteln Gebirgschlunde kommt ber Rhein hervor und verschlingt sich in tuckliche Wirbel, wie er sich ben

Felsen nahert. Dann schlest er plottich und pfeilschnell gegen sie an; sein zuvor dunkelgrunes Wasser bricht sich in ein wildes Gewirre von weisen, blauen, grunen und grauen Strudeln, und sturzt in ungehenern Bachen und mit schrecklichem Getose fünsundsledzig Schube tief in den Abgrund herunter. Der Fall verhallt wie ein naher Domnerschlag, die Gegend umber wird erschüttert, die Bellen schießen schäumend und wirdelnd im Thale fort, der Dampf steigt an dem dunkeln Berge wie eine Rebeis wolfe hinauf, indes die Somnenstralen in den aufgelosten Tropfen mit schönen Regenbogen-Farben spielen. Die bes rühmten Maler Lauterburg, Schüt und hess haben biese hohen Naturschönheiten zum Studium ihrer Kunst, die Dichter Haller, Göthe und Matthisson zum Segenstande ihrer Gedichte gemacht.

Bei Laussenburg wiederholt der Rhein noch einmal, obwohl nicht so fürchterlich, das herrliche Schauspiel; dann nimmt er bei Basel sich rechts drehend jenen ruhigen Lauf an, wodurch er ein reiner Spiegel der ihn umgebenden schönen Ratur wird. Rechts von dem Schwarzwalde, sints von den Bogesen sanst begleitet, durchschlängelt er, sich behnend und windend, die vielen Auen und Inseln des reichen Schwabens und Elsäßerlandes. Das Fritthal, Rurgthal und Recharthal sind vortreffliche Schattungen in dem großen Bilde.

Bon Speier bis nach Mainz herab sind seine User rechts und links ein blübender Garten geworden, durch haine, Anen, Weinberge und Fruchtselder reizend. Die Anhöhen von Heidelberg, Starkenburg und Oppenheim gewähren davon die freieste Ansicht. Herrliche, zwischen großen Baumgruppen aufstrebende Ruinen im Borgrund, eine volk, und früchtereiche Ebene im Goldduste der Abendsome verschmolzen als hintergrund, wurden auch einem Claude Lorrain Stoff zu neuen Dichtungen geben.

Bei Mainz, wo der Main sich mit dem Rheine vereinigt, ruden die Gebirge nach Rorden zu näher zussammen, und bilden um den stillen Fluß her das köstliche Rheingau. In diesem Paradiese Teutschlands sindet der Kunstler die reizendste Berbindung von sanster und wilder Schönheit. Sey es, daß man die kandschaft auf den Andschen bei Hochheim und Erbenheim von oben hinunter, oder auf dem Johannesberg und Riederwald von unten hinauf, oder zu Ingelheim wie ein Panorama im Ganzen betrachtet, überall sindet man die schönsten und mannichssaltigsten Bilder der Ratur.

Bei bem Ausfluffe ber Rabe und bem Bingerloche werden fie immer hoher, wilder, schauerlicher. Rrummungen des Fluffes kommen und verschwinden fie wie in einer Bauberlaterne. Bie fich eine Aussicht won binten verschließt, thut sich eine andere und feltsamere Bei bem Lurlei und St. Goar wird von vorne auf. fein Bett fo eng, fo tief, fein Ufer fo graus und wild, bag er in bie Schweiz gurudgetreten gu fenn icheint. Die perichiebene Gestalt und Karbe ber Berge und Kelfen, bas Dreben und Wenden seines Laufes, bie vielen Wirbel und Klippen ober und unter seiner Flache, die magische Beleuchtung burch einfallende Lichter und Schatten, nebit den mannichfaltigen Gebäuden, Trummern und Unstalten, welche fpater feine Bewohner umber angepflanzt haben, machen biefen Theil des Rheinufers zu einem mahren Un ibm baben Sachtleben, Merian, Feenlande. Soneiber und Schut ihre Pinfel versucht.

Unter Coblenz offnet fich bas Rheinthal wieber in eine freie, liebliche Flache. Rachdem ber bisher einge-

engte Strom querft rechts bie Labn, bann links bie Dofel anfgenommen bat, burchflieft er über brei Stunben ein schönes, freundliches gand, zu allen Arten von Bil bern tauglich. Bei Anbernach brebt er fich noch einmal, wie bei Bingen, in einen Gebirabichund, welcher zwar nicht fo fteil und enge, wie in ber Schweiz und bei St. Goar, aber eben so romantisch und malerisch ift, wie bort. Bei Bonn endigen fic bie Berge in fieben bobe Baupter, groß, berrlich, gottlich. Gie geben mit ibren jadigen Spigen und grauen Gestalten ben lieblichen fleis nen Auen und Kluren im Thale ben iconften Kontraft: große Bilber in Claube gorrains und Schonbergers Manier. Unter Bonn wird bas land immer flacher und flacher, obwohl noch fruchtbar und schon, wie bie Biber ber : Rieberlander. Endlich verliert fich ber majestatifche Flug in feinen eigenen Sand und bas Deer. Run glanzen die Mondscheine von van ber Reer und bie Sturme von Bonaventura Vetere. 3ch babe bier nur eine allgemeine fluchtige Stieze ber Rheinschonbeiten entworfen, ausgemalt werbe ich fie bei jebem Gaue besonders barstellen.

Die lebendige Natur um ben Rhein entspricht ber leblosen. Unter seinen Fischen sind die Rarpfen, die Salmen, die Aale, hechte und Store schon von den Romern ber bekannt; eben so sindet sich noch beut zu Tage das Gewild und Gestägel, was die alten Teutsschen in den Wäldern und auf dem Felde jagten, als hirssche, Rehe, Schweine, hasen, Auerhahnen, Schnepfen, Abler, habichte ze. Die Viehzucht wurde schon zu des Drusus Zeiten in den Rheingegenden getrieben. Alle diese Geschöpfe übertrifft aber der Mensch. Wir haben zwar vor Julius Casar keine Nachrichten von

dem innern Zustande der Rheinbewohner, benn sie selbst hatten keine Geschichtschreiber, und ihre Bolkslieder sind entweder vergessen oder verlohren worden. Indessen geben und die Romer solche Beschreibungen von ihnen, an welche wir die kunftige Geschichte füglich anreihen konnen.

Nach Cafar und Tacitus waren die eigentlichen Teutichen biesseits bes Rheins ein ftarter, gutgebilbeter, fraftiger Schlag von Menschen, mit blauen Augen, blonden haaren und tropendem Gesichte. Schon von Jugend auf wurde ber Germanier jum Rriege gebilbet. Religiositat. Tapferteit, Freiheiteliebe und Reuschbeit maren feine Tugenden; Liebe jum Trunte, ju Schlägereien, und Behage lichteit nach bem Rampfe feine Rebler. Senseits bes Rheins mochte schon mancher Stamm, erft mit ben Galliern, bann mit ben Romern vermischt, beren Sitten angenom-Auch finden wir bort icon frub Menichen men baben. mit schwarzen ober braunen Augen und haaren. Lacitus nennt und verschiedene Bollerstamme, welche die Ufer bes Rheins bewohnt baben; aber bie Ramen find von ihm mobl nicht richtig angegeben, weil es ihm hart mar, teuts sche Worte in das Lateinische zu überseten. Oft scheint er Staatsnamen mit Stammnamen verwechselt zu baben. Die achten Bollebenennungen muß man baber in ber fünftigen Geschichte nachsuchen.

Ueberhaupt lassen sich die Teutschen vor den Kriegen des Julius Cafar in Schwaben und harzer? abstheilen. Jene wohnten an den Granzen Teutschlands am Rheine und an der Donau, diese im Innern des Landes bis an die Ostsee. Bielleicht werden sie bei Tacitus durch

<sup>1.</sup> Suevi, bie Umberfdmeifenben, Schwabenben.

<sup>2.</sup> Herusci.

bie Ramen ber Ausgauwobner . und Ingaumobner 2 unterschieben. Die Schwaben batten feinen bestimmten Aufenthalt, und machten icon zur Zeit bes Cafars einen großen Bollerbund von bunbert Gauen aus, welche unter einem gemeinschaftlichen Ronige, bem Ehrenvest 3 ein umberschweifenbes ober schwabenbes heermannien, und unter einem gemeinschaftlichen Nationals fürsten, ein aus allen Dannern bestehenbes Allemannien, bilbeten. Die hunbert Baue, welche Cafar als Bundesgenoffen angibt, hielten fich ju feiner Zeit zwis iden ber Donau, bem Oberrbein, bem Lech und bem Neckar ober Main auf. Ihre Bor ober Grengtruppen biefen Martmanner, und ber angreifende Theil bavon ber heermund. Bon biefem Schwabenbunde jogen unter Ehrenvest brei Gauvolker ober brei Bucher i über ben Rhein, und ließen sich langs ben Bogesen bin, von ber Ell bis ju ber Rabe, im Gebiete ber Gallier nieber. Die, so an der Ell oder Ill ansassig wurden, nannte man bie Elfaffer. Der zweite Stamm, welcher feine Bohnung am Speperbache nahm, erhielt, aller Bahrscheinlichkeit nach, von feiner neuen Wohnung ober ber neuen Matte ben Nahmen Neumatter; ber britte bebnte fich bis an bie Rabe aus. Die Romer nannten ihn Bangionen, woraus einige Bort - und Alterthums. forscher, ber Schonheit bes kanbes wegen, ben Ramen Bonnegauer gemacht baben; gewisser der ift, baf

- 1. Istaevones.
- 2. Ingaevones.
- 3. Ariovistus.
- 4. Triboccii.
- 5. Nemetes. -

ber Hauptort berselben, Bormagen bem Gaue spheterhin die Ramen Wormsgau ober Wormsfeld gegeben hat.

Unter bem Nedar und Main, welcher Teutschland ins subliche und nordliche scheibet, wohnten auf bem rechten Rheinufer bie Ubier bis über bie Wetter und Lahn bin, auf bem linken aber bie Druberer ober Trie rer, 2 von der Rabe an, bis über die Mosel binaus. Db die Ramen beider Bolfer von den zusammengezogenen Bortern buben und bruben 3 bertommen, wollen wir ben Alterthumsforschern überlaffen; aber benbe hatten bes fruchtbaren Bodens und nahen Galliens wegen ichon Stadte, Dorfer, Aderbau, Gewerbe, Bandel und eine festere Berfassung. Die Trierer finden wir in der kunf tigen Geschichte als tapfere, Freiheit liebende, und felbst unter bem Joche ber Romer noch muthige Leute. gegen schilbert und Cafar bie Ubier als ein gebilbetes, verträgliches, gefetliches Bolt, bas ichon mehr die Runfte bes Friedens als des Rrieges liebte, mehr zur Landwehre als Fehde aufgelegt war. Darob wurde es auch von feinen friegerischen Nachbarn, ben Schwaben und Saffen gebrängt und zur Steuer gezwungen. Diefer imruhigen Rachbarschaft wegen haben sich vielleicht schon früher einige feiner Stamme, welche am Main ober Rhein hinab wohnten, bie Mainaber, Oberrheingauer und Biesbaber, 4 nach ben Nieberlanden geflüchtet, und fich bort mit ben Engern s niebergelaffen. 216 bie Romer

- 1. Borbetomagus.
- 2. Ubii, Treviri.
- 3. Siruben, bort über bem Rhein.
- 4. Menapii, Obringavi, Usipedes, Usipii.
- 5. Tencteri, b'Engern zwischen Baffen und Burgern.

an den Rhein kamen, suchten sie der Ubier Freundschaft, und Agrippa vermochte endlich das ganze Bost, das rechte Rheinuser zu verlassen, und sich unter die Trierer an dem linken unzusiedeln. Seine alten Bohnstse nahmen hierauf die Schwäben bis an den Main, die Hassen bis über die Lahn ein. Der letztern Stämme, welche sich da niederließen, kommen nun unter dem Namen der Mattier und Lahngauer vor.

Die Saffen waren ein vorzüglich tapferer Stamm ber Sie batten, wie Tacitus fagt, abgebartete Abryer, einen farten Anochenbau, brobende Mienen und lebhaften Geist. Im Berhaltniß gegen andere Teutsche zeigten sie viel Rlugbeit und Berstand; sie mabiten ihre Rurften mit Ginficht, borten auf ihr Kriegswort, bielten Reih' und Glieber, wußten die Gelegenheit abzupaffen und ben Angriff zu verschieben; am Tage ordneten fie ibre Stellung, Rachts verschanzten sie sich. Bom Zufall erwarteten fie wenig, alles von ihrer Tapferfeit. Was aber unter Barbaren fo felten und nur ber romischen Rriegs funft eigen ift, fie baueten mehr auf Beerführer, als auf das heer. Ihre hauptstarte beruhete auf bem Kufvolle, bas, außer ben Baffen, noch mit Kriegs : und Dundvorrath bepackt war. Unbere Bolker Teutschlands glaubte man zur kandwehre auszurücken, die Häffen zur Kehde. Aller Anfang des Streites mar bei ihnen. Selten mac ten fie Streifereien ober Gefechte aufe Ungefahr. Der Reiterei war's eigen, schnell zu siegen und schnell zu weichen. Die Junglinge ließen fo lange haare und Bart wachsen, bis sie ihre Tapferfeit erprobt hatten. Auch trugen die tapfersten eiferne Ringe, als eine Art pon Band, von dem sie sich durch die Erlegung eines Feinbes losen mußten. Wer sich Freunden und Feinden also bewährte, wurde unter ihnen für einen ganzen Karl gehalten. Solche standen immer im Vordertreffen und die gannen die Schlacht; ein schrecklicher Anblick, denn auch im Frieden verlor sich ihr trotziges Ansehn nicht. Sie hatten keine Wohnsitze, kein Feld, keine Haussorge. Wo sie hinkamen zechten sie verschwenderisch mit fremdem, nachlässig mit eigenem Gute, die sie blutloses Alter zu solchen Thaten kraftlos machte.

Unter der Lahn lebten zwischen der Sieg und dem Siebengebirge die Siegauer, 2 ein eben so tapferer Schlag von Menschen, wie die Hässen, nur weniger eroberungsstüchtig. Ich wollte fast behaupten, daß die Trierer vor ihnen aus auf das linke Rheinuser an die Mosel geswandert sepen. Auch die Tungern und Nervier 2 mögen sich also an der Maas sestgesetzt haben. Die Inseln und Haiden des Niederrheins sind aber von den in einem durgerlichen Kriege vertriedenen Hässenstämmen, den Bälgen und Bätauern 3, eingenommen worden.

Hinter biefen Bollern auf bem rechten Rheinufer theile ten bie Sarzer 4 und Thuringer bie Thaler bes Harzwaldes unter sich. Ihre Stamme hießen nach Flussen und Gauen die Brücher, die Hammauer, die Hafauer, die Fusauer, die Kangen, die Angeln und die

- 1. Sigambri.
- 2. Tungri, Nervii.
- 3. Belgae , Batavi.
- 4. Herusci, Thuringi.
- 5. Silva hercinia.
- /6. Bructeri , Hasuarii , Fusii.

Eimbern. 2 Gin Stamm biefer nordtentschen Boller mochte seiner langen Meffer wegen ben Namen Sach sen erhalten haben. Auch mochten sie sich schon in die oft fidelischen und westfälischen Stämme getheilt haben, in beren Mitte ober Enge die Aengern wohnten. 24

Nach biefen angegebenen Sipen ber teutschen Boller hatten zu ber Beit, als die Romer an ben Rhein tamen. bie Schwaben, Die Saffen, Die Ubier, Die Gies gauer und Batauer fein rechtes, bie Elfaffer, Reumatter, Wormsgauer, Trierer und Balgen fein linkes Ufer besett. Die biedseitigen Teutschen lebten noch mit ursprunglicher Ginfalt wie Jager ., Patriarchen, ober Baldkonige in ihren Sutten und Sofen, welche mit einem Baune ober mit einer Webre umgeben maren; baber man fie auch Wehren nannte. Der hausvater war Richter, Priefter und Regent feiner Familie. Er belohnte ober bestrafte feine Sausgenoffen nach feinem eigenen Gutbunten; feine Rinder waren feine naturlichen Erben. gab fein Testament. Die Beiber und Knechte mußten bas hauswesen besorgen. Der Mann war ba als hirt und Jager, um Rahrung ju ichaffen; als Rrieger, um feine hutte zu vertheibigen. Un den Freunds und Feindschafs ten ber Kamilie mußten bie Bermanbten Theil nehmen. Die Eben wurden mit Buthun ber Meltern burch Liebe und Sauslichkeit gestiftet. Daber brachte auch ber Brautigam, nicht die Braut, bas hochzeitgeschent mit. Es bestaub in einem Jode Dofen, in Baffen und bem Streitroffe. Es follte bas Beib an Treue und Sauslichkeit, ben Mann an Schut und Gefälligfeit erinnern. Die Mutter

- 1. Frisii, Chauci, Angli.
- 2. Ostphali, Westphali, Angrivarii.

stillten und erzogen ihre Kinder selbst, bis sie erwachsen und als Junglinge vom Bater zum Kriege gebildet wurden.

Eine vorzüglich geschätzte Tugend der Teutschen war die Keuschheit, und ihre Sitten hierin sehr strenge. Die Mädchen kannten weder Liebeskanke noch Liebesbriefe, und spat war ihre Verheirathung. Sie begnügten sich mit der Hoffnung, sicher einen Gatten zu sinden. Seberuch wurde von dem Manne selbst bestraft. Er konnte das untreue Weib mit abgeschnittenen Haaren durch den ganzen Gau peitschen, und aus seinem Hause jagen. Die Weiber hingen daher treu an ihren Männern; sie pflegten sie im Hause und nach der Schlacht, wo sie selbst ihre Wunden aussaugten.

Gastfreiheit wurde unter ihnen heilig gehalten. Sie bewirtheten die Fremden mit Wohlwollen und Unterstützung. Sogar wurden ihnen Geschenke und Nahrung auf die Reise mitgegeben. Gegen Feinde waren sie aber fast unversöhnlich, besonders wenn Falschheit mit unterlief. Das her opferten sie selbe ihren Göttern, oder sie mußten bessiegt ihnen als Knechte dienen.

Jagd, Schmauß, Glud's und Kampfipiele waren ihre Belustigungen; sie arteten aber oft in Bollerei, Schlägereien und selbst in den Berlust ihrer Freiheit aus. Man hat Beispiele, daß Männer, wenn sie im Spiele Alles verloren hatten, zulet, was ihnen doch sonst lieber als das Leben war, ihre Freiheit, daran setzten.

So lebte der achte Teutsche ursprünglich mit seiner Familie auf seinem Hofe, von seinen Nachbarn entweder durch Frieden oder Wehre geschieden. Man haßte das Zusammenwohnen in Städten oder Dorfern als ein Gestängniß. Indessen machte Nachbarschaft und gemeine Berstängniß. Indessen machte Nachbarschaft und gemeine Bers

theibigung die erste burgerliche Verfassung nothig. Reherere Hausvater, welche entweder an einem Bache, oder in einem Walbe beisammen wohnten, verburgten sich untereinander einen Landfrieden durch gemeinschaftliche Gesete oder Rachtungen; und versprachen sich auch gemeinschaftlichen Beistand und Schut, wenn ein Feind sie angreisen wurde. So entstand die erste Gauverfassung in Teutscholand nach hunderten und Gauen oder Grafschaften.

Jeder freie Mann oder Jungling, welcher von der Bemeinde beschauet und als maffenfahig erklart war (benn Baffen machten ben Burger), wurde Genoffe eines Gaues, und hatte Sit und Stimme bei ber Gauversammlung. Diese wurde monatlich beim Eintritte bes Reulichts ents weder in einem Thale, oder bei einem Mable gehalten, und baber ganbtag ober Gaumahl 2 Gaubing ge-Sier murben Gefete gegeben, Rrieg und Fries den beschlossen, bie Grafen (Alten, Grauen, Erfahrnen) ju Richtern, die Tapfern zu Fursten und Bergogen ge-Der Gaupriester ober Ehwart mar im Namen Gottes Cenfer Diefer Berfammlungen. Er allein tonnte Stillschweigen gebieten. Bei bem Gaumable ober Gaudinge war auch ber Richterstuhl ober Dingftubl, wo die Rechtshandel bebingt, angeklagt und gerichtet werben konnten. Er bestand aus einem ober mehreren in einem Rreise liegenden Steinen, worauf Die Grauen und Weisen sagen und Recht fprachen. Db bie im Binger Balbe in einem Kreise liegenden Steine, welche ich mit bem Gelehrten Gartler auf ber Jago entbectte, ein altes Gaumal waren, will ich gerade nicht behaupten, befto

<sup>1.</sup> Sunbert Bofen.

<sup>2.</sup> Mallum. Dapon mehr im folgenben Buche.

zwerlässiger sind es aber jene gewesen, welche Sorber im seiner Schrift über die Gauversammlungen der alten Teutschen beschrieben hat. Die Gesete hatten auf jeden Fall schon die Strase bedingt; diese wurde, weil sie wegen der Selbstwehre angesetzt war, das Wehr oder Friedgeld genannt. Sie bestand in der Entrichtung einer bestimmten Zahl von Bieh oder Wassen. Jeder Klager und Beslagte hatte erst durch Zeugen und Gesschworne den Fall zu beweisen, die Grauen und Weisen aber alsdann die Strase nach dem Gesetze auszuweisen. Daher wurden ihre Urtheile auch Weisthumer genannt.

Sowohl aus der Gaus als Gerichtsverfassing der alten Teutschen kann man erschen, wie sehr Alter und Tapferkeit bei ihnen geschätzt waren. Die hochgeehrten Namen von Grauen, Weisen, Fürsten, Herzogen, Abelichen, Heers oder Wehrmannern, welche auch spaterhin die von ihnen gestifteten Reiche zierten, sind Beweise davon. Selbst die Wörter: beweisen, außweisen, Weisheit, edel, Führer, vorherziehen, Leiten, richten ic. sind davon hergeleitet. Daß sie ihre Priester, als die weisesten und Gott geheiligten Männer, Ehwarten oder Gesetzwärter, Gesetzhüter nannten, weil sie bie Leitung und Heiligung der gesetzebenden Gewalt übten, ist zugleich ein Beweis, wie heilig sie die Ehe hielten; denn das Wort Ehe und Gesetz war beinahe gleichbedeutend.

Wenn machtige Feinde eine Gegend bedroheten, that ten sich mehrere Gaue zusammen, und bildeten nun ein Bolf, ein Reich. Die Gauversammlungen wurden jezt Reichsversammlungen, und die Landtage Reichstage, Mayfelder; ber gemeinschaftliche Anführer wurde ein Adnig, und der Oberptiester ein Aationals Ehwart, welcher die Fahne Gottes führte; denn wie der Gau ober das Herzogthum und Königreich zum Frieden gebildet war, so auch zum Kriege. Jeder waffenfähige Mann war Krieger; jede Hundrede hatte ihren Hauptmann, jeder Gau seinen Fürsten oder Herzog, das Reich seinen König. Was also im Frieden ein Allemannien war, wurde im Kriege ein Heermannien.

- Neben und in diefer Berthffung zur kandwehre bils bete fich auch imter bem ftets friegerischen Bolle eine andere jur Febbe. Wenn namlich ein Gan ober ein gand lange in Rube war, thaten sich bie friegelustigen Manner und Inglinge gufammen, mablten fich einen Fürsten, und jogen and in frembe Lander nach Krieg und Beute. Unter beiben Berfassungen fabe man balb einen merflichen Unterschied in Geift und Gestaltung. In ber Landwehre bildeten fich die Rotten und Kriegsbaufen nach Namilien und Nachbarschaften, in ber Kebbe nach Anordnung bes fürften. Ben erfterer mar Bertheibigung (gandwehr), ben letterer Angriff (Fehbe) 3weck. Ben ber kandwehre wurden die Anführer von dem Bolle gewählt, ben der Rebbe von ben Kurften. Ben jener verpflichtete ber Burgereib, ben biefer ber Lebeneib. Dort tonnte nur ber Priefter belohnen und guchtigen, bier auch ber Kurft; bie Landwehrigen zogen unter ber Kabne Gottes aus, bie Rebde s ober Lebnleute unter ber bes Rurften; baber auch . Abel, Lehngeschenke, Ehrenamter und Lehnyflicht.

Das Band ber ganzen Staatsverfassung war bie Resligion. Ihre Borstellungen und Gebrauche waren einem freien Bolke angemessen. Sie glaubten, bas es unter ber

<sup>1.</sup> Germania.

Burbe ber Gotter fen, felbe in Tempel und Saufer einfperren ju wollen, und verehrten, fie in dunkeln beiligen hainen. Sie glaubten an Bogelflug und Babrfagerenen, und traueten bierin ben Weibern eine porzugliche Ginsicht Ihre Priefter maren theils Ganger, welche bie Thaten der Gotter und Belden verherrlichten, theils Ebmarten, welche im Ramen ber Gotter Krieg und Frieden beiligten, theils Blutmanner, welche Thiere und Menichen schlachteten. Bon ihren Gottern konnen wir in ben unrichtigen Worten ber griechischen und romischen Ge ichichtschreiber nur noch die Ramen Zanfan (Anfang aller Dinge), ben Thor, bann ben Bermann (Rriegsgott), bie hertha (Erbe), die Sonne, ben Mond und die Krena (Liebesgottin) finben. Ben ben gang roben teutichen Bolfern galt als himmel und bochfte Gluckscligkeit, wenn fie in Ballhalla figen, und aus den Schabeln ihrer Reinde Bier trinken konnten. Ben jenen, welche am Rhein wohnten, mochten sich wohl diese Begriffe verfeinert haben; benn schon im Offian finden wir menschlichere Borftellungen bes Buftanbes nach biefem Leben.

So waren die Sitten, so die Berfassung der Teutschen überhaupt, und jener, welche mehr im Innern des Landes lebten. Die Rheinbewohner hatten schon engere bürgerliche Bande, und naherten sich den gallischen Anskalten und Gebränchen. Rach den Beschreibungen des Casars und Tacitus machten die Gaue der Schwäben, wie wir gezeigt haben, einen großen Bolferbund, unter einem gemeinschaftlichen Könige, aus; daher sie auch später die Allemannen und Heermanner genannt wurden. Sie hatten ihre Markmanner, ihren Heer

<sup>1.</sup> Marcomanni.

١

mund 1 und heerbann, 2 ihre Bachten, 3 Burgmanner, 4 Ringmalle, Sunderten, Fürften, Berjoge, Konige. Auf bem linken Rheinufer finden wir bei ben Elfaffern, Reumattern, Ubiern und Trierern icon Stadte, Senate, Regentenfamilien, und obwohl fie größtentheils Teutsche maren, gallische Berfassungen. Der Name ber Stäbte Neumagen, Remagen, Vormagen, Brumagen, Magonz, Bodbrut, Undernach mb Druber s zeigen von keinem romisch slateinischen, sonbern einem zeltisch-teutschen Ursprunge. Gie maren Bereinigungs = und Ueberfahrtsorte ober Gaumale ber rheis nischen Stammvolfer. Der gelehrte Gartler will in bem Binger Walbe, ben großen in einem Kreise liegenden Steinen, ein altes Gaumal entbeckt haben. Viel gewisser ift die Behauptung des gelehrten Sontheim, welcher einen Pfeiler ber Moselbrucke und das schwarze Thor ben Trier für altteutsche Gebäude halt. Db die Derter Imbain im Jenburgischen, Sattenbann ben Schwalbach, und der Gottesberg 6 ben Bonn, teutschen Gottheiten geweiht maren, wollen wir babingestellt fenn laffen; bag

- 1. Hermunduri.
- 2. Heribanus.
- 3. Wactas etc.
- 4. Burgundiones.
- 5. Netiomagum, Rhenomagum, Borbetomagus, Brocemagus, Magontia, Bodobriga, Antonacum, Trebiri ober Treviri.
  - 6. Ara ubiorum.

aber die Teutschen, welche am Rhein wohnten, schon feis nere Sitten, eine geschmucktere Kleidung, Handlung und Gewerbe hatten, gibt Tacitus nicht undeutlich zu versstehen.

Tu regere imperio populos, Romane, memento.

In einem solchen Zustande fand Julius Casar die Rheinsbewohner, als sie im großen Schwäbenbunde unter Ehrensvest gegen ihn stritten. Schon vor der Ankunst der Romer hatte sich dieser teutsche Fürst zum Könige von hunsdert Gauen erhoben, und erst kürzlich noch ein gallisches Bolk, die Heduer, mit Hülse der Sequaner seiner Herrsschaft unterworfen. Die Gallier aber wollten wohl Bundesgenossene der Schwäben, aber nicht Unterthanen ihres Königs seyn. Ausgebracht über das harte Benehmen des Ehrenvest, suchten sie Hülse ben dem römischen Feldherrn, und dieser sah ihren Haß gegen die Teutschen als das schicklichste Wittel an, seine Eroberungen zu sichern.

Indessen war der Ruhm der Tapferkeit, welchen sich bie Schwähen in Teutschland und Gallien erworben hatten, auch zu den romischen Legionen gedrungen. Casar versuchte daher erst Unterhandlungen mit dem teutschen Könige, ehe er sich in ein Treffen einlassest wollte. Er ließ ihn durch Gesandte zu einer besondern Zusammenkunft einladen; aber Ehrenvest, tropend auf seine Siege und die Anzahl seiner Bölker, antwortete mit Stolz: »Wer sift der Casar, daß er mir zumuthen will, ihm entgegen

sin dommen? Hat er etwas mit mir abzuthun, so stehe sihm der Weg zu mir offen, wie mir zu ihm. Er hat sich aber eben so wenig um unsere teutschen Angelegens heiten zu befümmern, als ich mich um seine romischen. Hat er Luft, sich mit mir in einem Treffen zu messen, so soll er die Tapferkeit meiner teutschen Bolker erfahren, die über vierzehn Jahr unter kein Dach gekommen, sondern unter freiem Himmel gegen unsere Feinde im Felde gelegen sind.

Diese Antwort bes teutschen Königs nebst ben Nachrichten von der teutschen Tapferkeit setzen das römische heer in Schrecken; nur Casar ließ sich dadurch nicht irre machen. Er schickte vielmehr eine andere Gesandtschaft an den Ehrenvest, welche die Zurückziehung aller teutschen Bolker über den Rhein, die Befreiung der heduer, und Geißeln von ihm fordern sollte. Dieser aber verwarf solche Antrage mit Berachtung, und zog mit allen den Bolkern, welche an dem Schwabenbunde Theil nahmen, nebst jenen, welche über dem Rheine wohnten, den Elsassern, den Neumattern und Wormsgauern gegen das rosmische Heer, um den Streit durch eine Schlacht zu entsscheiden.

Cafar, welcher seine Legionen erst an den Anblick ber Leutschen gewöhnen, und eine schickliche Gelegenheit, seine Gegner zu überfallen, abwarten wollte, zog den Arieg in die Lange. Er hatte nämlich bemerkt, daß die Leutschen ben abnehmendem Monde die Schlacht vermies den. Diese Zeit mahlte er zu einem Angrisse. Er war so glücklich, den tangern Schrenvest ben Bizanz zu schlassen, und die Schwaben über den Rhein zu treiben. Durch

<sup>1.</sup> Vesontium.

schlagen, um die jenseitigen kander zuerst auszukundschaften, dann anzugreisen. Allein er kam nur, besah, und beschrieb unser Baterland. Denn bald hierauf zogen ihn die Bürgerkriege nach Italien. Er überwand zwar die Pompejanische Parthei durch teutsche Cohorten in den Feldern von Pharsal; er wurde herr von Rom und der römischen Welt; siel aber selbst als ein Opfer seiner Größe.

Rach bem Tobe Cafars erhielt Octavius Augustus. ber in einem neuen Burgerfriege feinen Gegner Antonius beffeat batte, die Berrschaft über Rom. Er schickte feinen Schwiegersohn Agrippa an ben Rhein und biefer legte, wie Auchs behauptet, ben Grund zu ber Festung ben Mains, bie Ubier aber, welche icon ben Schut bes Cafare gegen bie Schwaben erflebt batten, verfeste er vom rechten auf bas linte Rheinufer, und grundete burch fie mit Romern vermischt, jene Colonie, welche von ihm ben Ramen ber agrippinischen erhalten bat. 2 Sierauf ging Augustus felbst an ben Rhein, und theilte bas Reich in Provinzen und Statthalterschaften ein. Siene von Gallien, wozu bas obere und untere Germanien geborten, gab er feinem Stieffohne Drufus; und biefer wollte bie großen Thaten, welche Cafar am Rheine begonnen batte, vollenden. Zuerst brang er gegen bie nordischen Teutschen vor, und vereinigte, um feine linke Klanke zu becken, die Mel mit dem Rheine. hierauf gieng er über ben Oberrhein in bas land ber Schwaben, febrte sonach links um, und überfiel die heffen, welche den untern Main besetzt hatten. An biesem Flusse hinauf zog

<sup>1.</sup> Das veni, vidi, vici tonnte er wenigstens hier nicht fagen. Er ift vielmehr in feinen Commentaren ein Lobredner ber Teutschen geworben.

<sup>2.</sup> Colonia Agrippina.

links gegen die Saale in das And der Harzer. Er brang endlich bis an die Elbe vor, wo er ein Siegeszeichen errichten ließ.

Beiter kam bieser eble, tapfere Jungling nicht. Auf seinem Rudwege sturzte er vom Pferbe, und starb an einer sich badurch beigebrachten Bunde zwischen ber Saale und dem Rheine. In Mainz und Nom wurden ihm Denkmaler errichtet, Begängnisse und Leichenreden gehalten. Er und seine Familie erhielten den ehrenvollen Beisnamen Germanicus.

Durch die Siege des Drusus über die Teutschen mursten die Romer Herren des Rheins. Er und seine Nachsfolger gründeten längst seinem Ufer hin ein System der bürgerlichen Ordnung und des Kriegs, welches über viershundert Jahr der Romer Herrschaft an diesem Flusse sicherte, und in unsern Zeiten die Franzosen über ganz Europa siegen machte. Es wird daher der Mühe werth seyn, es näher zu beleuchten.

Gleich nach den Feldzügen des Casars hatte schon Augustus das auf dem linken Rheinuser gelegene kand der Teutschen in zwei Provinzen, namlich in Ober- und Unter-Germanien, abgetheilt. Die Rauraker und ein Theil der Elsässer wurden zu der größten Sequanisschen Provinz geschlagen, so wie ein Theil der Trierer mit der ersten Besgischen wereinigt wurde, weil sie zum Aufruhre geneigt waren. Jede Provinz erhielt ihren eigenen Besehlshaber, welcher Legat oder Proconsul genannt wurde, und ihren eigenen Gesällverweser oder Procurator. Das ganze Gallien und Teutschland war aber

<sup>1.</sup> Germania superior et inferior.

<sup>2.</sup> Maxima Sequanorum.

<sup>3.</sup> Belgica prima.

einem allgemeinen Statthalter oder Prafes unterworfen, welcher unmittelbar unter dem Kaiser oder Imperator stand, und zugleich die Swils und militarische Gewalt in Handen hatte.

Alls Drusus Prases ober Oberstatthalter von Gallien wurde, war das romische Gebiet von Teutschland im Suben burch bie Donau, und gegen Rorben burch ben Rhein geschieben. Jene floß zwar ber hauptstadt bes Reichs naber, allein binter ihr erstreckten fich bie boben und unwegsamen Alven von Belvetien, Rhatien und Doricum, ' welche sowohl ben Angriff erschwerten, als ben Rudzug außerft gefährlich machten. Auch führten von ber Donau aus feine beträchtlichen Fluffe in bas Innere von Teutschland. Dagegen sind die Ufer des Rheins von Belvetien bis nach Batavien größtentheils flach, und wenn sie sich auch ben Bingen und Andernach verengen, so bienten ihre Anhohen mehr zur Stute und Befestigung, als jur Schwächung ber romischen Operationen. Daben batte bie Rheinlinie noch die Bortheile, bag die Fluffe, welche er aufnimmt, als ber Redar, ber Main, bie Labn und bie Livve, in das Innere von Teutschland und von da aus an die nordlichen Gewässer, die Weser, die Saale und die Elbe führten. Sie erleichterten also bas Bors ruden einer Armee in einem Lande, wo man noch feine heerstraßen und Standquartiere angelegt hatte.

Auf diese naturliche Anlage bauete Drusus sein Ansgriffs-System gegen die Teutschen. Bor allem machte er den Rhein zur Grundlinie seiner Operationen, und besfestigte ihn mit funfzig kleinen und großen Castellen. Der Mangel an genauern Rachrichten und Beschreibungen

a. Die heutigen Schweizer und Aproler Gebirge.

hindert uns, fie alle bestimmt angeben und nennen zu tonnen. Wir muffen uns daher begnügen, die vornehmesten davon gefunden zu haben.

Die rechte Flanke dieser Rheinlinie war durch die helvetischen Alpen und die Festungen an der Donau gesteckt. Die linke verlor sich in den batavischen Sand und war durch den Drussschen Ranal mit der Msel vereint. Längst dem Mittelpunkte trotten die funfzig Castelle von allen Ufern des Rheins. Unter diesen war Argentoracum die Hauptsestung des rechten Flügels, Magontiacum jene des Mittelpunktes und Colonia Agrippina die vom linken. Davon hatte jede zwey oder mehrere Flankens, Frontens und Rückenwerke. Magontiacum, und vielleicht auch Colonia, waren durch eine steinerne Brückentopf oder Brückens-Castell mit dem rechten Rheinuser verdunden; bey den übrigen setze man mit Schiffen über.

Da die Römer noch immer die Aufftande der Gallier und Einfälle der Teutschen zu fürchten hatten, so waren sie mit dieser Befestigungslinie längst dem Rheine hin noch nicht zufrieden. Sie deckten auch noch den Rücken und die Fronte derselben mit Mauern, Gräben und kleinen Bollwerken. Schöpflin gibt in seinem Berke über das Elsaß Spuren von Mauern und Festungen an, welche die Römer auf der Spitze der Bogesen angelegt haben sollen. Tuchs halt den. Ort Drais hinter Mainz für ein vom Drusus im Rücken der Festung errichtetes Caskell. Bu Saarbrücken und Lügelcoblenz war der

- L. Alsatia illustrata.
- 3. Gefdichte von Daing.
- 3. Pons sarae, parvae confluentes.

Uebergang über die Saar und die Mofel gesichert; Met, Berdun und Trier sollten die Gallier im Zaume halten.

Auch auf bem rechten Rheinufer sindet man noch die Spuren jenes Zaunes oder Pfalgrabens, welchen Drussus und Trajanus singst dem Zaungebirge und dem Ratenellnbogen him gegen die Anfälle der Teutschen, oder zur Bezähmung der Hessen gezogen hatten. Im Schwasbenlande gaben sie den Beteranen und andern Ansiedlern eine große Strecke Landes ein, welche dort Aecker bauten, und dieselben mit Borwerken befestigten. Die diesseits am Rheine liegenden Ortschaften, Lentium, Linz, Cuba, Caub, Laureacum, Lorch, Alta Billa, Eltvill, Billa Habriani, Habernheim, Lobodunnm, Ladeburg zc. mögen Frontenscastelle gegen das Innere von Teutschland gewesen seine.

Die Festungen selbst waren durch große steinerne Heerwege und Poststationen werdunden, auf welchen der Soldat in schnellen Marschen von Italien dis an den Rhein herbeieilen konnte. Ucht Legionen, also ungefähr hundert tausend Mann, lagen als ordentliche Besatung längst der fürchterlichen Streitlinie hin. Davon hatte jede ihre gehörige Anzahl von Truppen zu aller Art des Streits. Das schwerbewaffnete Fußvolk, welches die Stärke derselben ausmachte, war in 10 Cohorten und 55 Manipel oder Compagnien abgetheilt; die unter den Besehlen einer eben so großen Anzahl von Tribunen und Centurionen standen. Die erste Cohorte, welche allezeit den rühmlichssten Posten und die Bewachung des goldenen Adlers als Ehrenwache forderte, bestand aus 1105 Mann von vor-

<sup>1.</sup> Taunus. Siehe von Gerning Beilquellen bes Taunus auf ber Rarte, worauf ber Pfalgraben angegeben ift.

a. Siehe bie Peutringrische Rarte.

jüglicher Treue und Tapferteit. Von den übrigen neum Cohorten hatte jede 555 Mann; das ganze Fußvolk machte also einen Haufen von 6100 Mann aus.

Die Reiteren war in 10 Geschwader getheilt. Das erste und vorzüglichste berselben hatte 132, von den übrisgen neum jedes 66, so daß die gesammte Reiteren 726; die ganze Legion aber 6826 Mann start war. Sie führte als Geschütz allerlei Arten von Burfmaschinen, Ballisten und Katapulten mit sich. Ihr Angriff geschah in drei Linien mit Zwischenraumen, wovon sich jede nach der ans dern leicht bewegen, und zurückgehen konnte. Die erste war die der Leichtbewassneten oder der Primarier, die zweite bildeten die Lanzenknechte, die dritte aber behaupsteten die Schwerbewassneten oder Triarier.

Die Soldaten hatten eigene Borrechte, 3. B. das Militairtestament, die Stipendien und bergleichen. Sie hatten aber auch strengere Pflichten und eine schnellere Justizverwaltung. Bu den Zeiten des Augustus belief sich der ganze Kriegsstand auf 25 Legionen oder 170650 Mann, dazu gehörten noch die Leibwache des Kai-

| •    | •    | 10000  |      |
|------|------|--------|------|
| , .  | •    | 6000   |      |
|      |      |        |      |
| •    | •    | 7000   |      |
| ٠    | ٠    | 135000 | -    |
| ı zu | •    | 30000  |      |
|      | , je | , jebe | 6000 |

Zusammen 358650 Mann.

Bon ben 25 Legionen des romischen Reichs lagen achte langst dem Rheine bin, nämlich am obern Rheine:

bie I. Legion, Julia genannt, bie V. — Macedonica, bie XIX. Legion Macedonica,
bie XX. — Valeria Victrix,
an dem Unterrheine:
bie H. — Augusta,
bie XIII. — Gemina pia fidelis,
bie XIV. — Gemina Martia Victrix,
bie XVI. — — — —
Sie machten, wenn wir auch nur die gemeine Zahl

Zusammen 97808 Mann.

Diese Legionen blieben zwar nicht immer am Rheine. Sie wurden nach Umständen und Bedürsnissen abgerufen und verlegt; wie p B. die II. und XIV. nach Britanien, die XIII. nach Pannonien. Auch wechselten sie zuweilen, wie wir die XVI. bald am obern, bald am untern Rheine sinden. Sie wurden aber immer wieder von andern, z. B. der IV. Scythia, der XVIII, der XXI Rapar und XXII. Primigenia Pia Fidelis ersett. Die Kaiser errichteten späterhin nach dem Beispiele Casars selbst aus teutschen Boltern Legionen oder Heerhausen, wie die Rasmen der Batavischen, Mattiatischen, Tungrischen, Breissgauischen, Menappischen Abtheilungen beweisen.

Rach ben von Constantin dem Großen vorgenommenen Reichsabtheilungen erhielt der Militairstand, wie das ganze Reich, eine andere Einrichtung. Der Oberste des Fußvolks oder Magister Peditum hatte unter sich 12 Palsastlegionen, 65 bergleichen von den Hulfstruppen, 22 von den Comitaten, 18 von solchen, welche für Comitatetrups

٠,

pen gehalten wurden; 17 Flotten und 23 Tribunen ber Cohorten, so daß man das Ganze auf 108000 Mann rechnen kann. Unter ihm standen 8 Comites und 12 Duces. Bon den erstern lag einer in Argentoracum oder Straßburg mit einem Präsidium von ungefähr 1000 Mann. Er hatte vermuthlich die Festungen dis nach Basel und der Augusta der Rauraser zu vertheidigen. Bon den kestern besehligte der Our von Mainz, von Saletio (Selz) dis nach Antonacum (Andernach). Unter ihm standen: der Präsect der Pacenser zu Saletio (Selz),

- - Menapier zu Taberna (Zabern),
- - Andracinner ju Bicus Julius (Germersheim),
  - - Racher (vindicum) zu Remetes (Speper),
- - Martenfer zu Alta Ripa (Altrip),
- zweiten Flaccischen Legion zu Borbetomagus (Worms),
- - Waffentrager ju Maguntiacum (Mainz),
- - Bingier zu Bingium (Bingen),
  - Ballisten-Schitzen zu Bodobriga (Boppart),
- - Bertheibiger zu Confluentes (Coblenz),
- - Acifienfer ju Antonacum (Andernach).

Das Reichsverzeichnis gibt für das zweite Germanien am untern Rheine weder einen Dur noch Comes an. Bickleicht lag einer davon, wie in Strasburg, zu Colln, ber aber darum nicht bemerkt wurde, weil die Teutschen übergegangen waren. Bielleicht auch standen die Legionen am Unterrheine zu der Zeit unmittelbar unter dem pratorischen Präsecte zu Trier.

Der Oberste ber Reiterey ober Magister Equitum batte 9 Fahnen von ben Pallastlegionen und 32 von beu

1. Notitia imperii.

Comitatetruppen unter fich. Bon ben erstern befehligte ber Oberfte ber Reiteren in Gallien und ben beiben Germanien:

hie alten Bataver (Batavos seniores), bie alten gehörnten (cornutos seniores) und bie jüngern Bataver (Batavos juniores).

Bon ben lettern fieben, namlich:

die alten und jungen Honorarier (Honorarios seniores et juniores),

die alten Waffenträger (armigeros seniores),

bie Octavo-Dalmatier (Octavo-Dalmatas),

die Pafferentiaker (Passerentiacos),

die Maurosaliter (Maurosalites),

die wilben Constantier (Constantios feroces). 1

So war die Militairverfassung der Romer am Rheine; die burgerliche war ihr untergeordnet; denn die Generale übten die Gewalt über beide. August hatte die teutschen Länder auf dem linken Rheinuser in vier Provinzen, nawlich in zwei Belgische und zwei Germanische abgetheilt. Bm den beiden letztern erstreckte sich die erste oder Obergermanien dis an die Mosel, die zweite oder untere von die sem Flusse bis an das Weer. Ueber eine jede dieser Pro-

|             | 1.    | Pan    | cir | oAu | g | git | bt i | ben | ı | Dbei | efte | n   | ber  | R  | eite | rei | in ( | <b>8</b> 41 | ien |
|-------------|-------|--------|-----|-----|---|-----|------|-----|---|------|------|-----|------|----|------|-----|------|-------------|-----|
| <b>.1</b> 1 | Patt  | aftleg | io  | nen | u | nb  | 17   | bo  | n | ben  | 4    | öül | fstr | up | pen  | , 1 | weld | he8         | en  |
| Fuf         | Bool£ |        |     | •   |   |     |      |     |   | •    | •    |     | •    |    |      | 16  | 000  | M           | ınn |
| unb         | · an  | Reite  | re  | i   |   |     |      |     |   |      |      |     | ٠.   | •  | •-   | 2   | 400  |             | -   |

sufammen 18400 Mann

ausgemacht habe.

vinzen war ein Proconsul ober Consular gesetht, welcher zugleich die butgerliche Gewalt übte. Sie standen alle unter dem Prases oder Statthalter von Gallien.

In den Provinzen und neben den Besatzungen der Festungen bildete man auch Municipalitäten, welche für sich ihre eigene Verwaltung hatten. Sie nahmen an allen Rechten Theil, welche der Senat und die Kaiser den Prospincial-Städten ertheilten. Sie hatten als Vorsteher ihrer Bürgerschaft eine Versammlung von Eurialen oder Descurionen, an deren Spize zwei Männer oder Duumsviri standen, und hier die Stelle des römischen Senats und seiner Consuln vertraten. Unter diesen standen noch andere Stadtbeamte nach den verschiedenen Bedursnissen der Verwaltung; zum Beispiel die Desensoren oder Versetweitiger ihrer Rechte, die Gefällverweser oder Proscuratoren, die Curatoren oder Gemeingutsverwalter, die Baumeister oder Nedilen, die Speigermeister (curatores annonae) und die Wegausseher.

Die Gerechtigkeit wurde nach romischen Gesetzen verswaltet, und barnach auch in einer jeden Municipalstadt ein eignes Tribunal errichtet. Die Appellation oder Resvision gieng an den Quastor. Unter den von den Rosmern längst dem Rheine hin errichteten Städten und Musnicipalitäten werden besonders folgende genannt:

Augusta Rauracorum in der Provinz Maxima Sequanorum, wovon noch der heutige Ort Augst in der Schweiz seinen Ramen hat. Die um denselben prangenden Ruinen von Mauern, von Amphitheatern, von der Basserleitung und Tempeln zeigen sowohl von ihrem Umsfange als ihrer Größe. Sie wurde als eine romische Coslonie von L. Munantius Plancus, einem Legaten des Cas

far, im Jahre ber Stadt Rom 740 gegrundet. Auf einem ihm geweihten Denkmale lieft man die Inschrift!

L. MYNANTIVS. L. F. N. L. PRON. PLANCVS. COS. CENS. IMP. ITE. VII. VIR. EPVI. TRIVMP. EX. RAETIS. AEDEM. SATVRNI. FECIT. DE. MANIBVS. AGROS. DIVISIT. IN. ITALIA. BENEVENTI. IN. GALLIA. COLONIAS. DEDVKIT. LYGDVNVM. ET. RAVRICVM.

Basilia oder das hentige Basel sindet man nicht unter den ersten Städten und Festungen des Rheins. Erst gegen das Ende des dritten Jahrhunderts nach Christi Geburt, und besonders in dem Neichsverzeichnisse hort man von ihr reden, wo sie civitas Basilientium genannt wird. Bermuthlich ist sie nach einer Zerstörung der Augusta Nauracorum näher bei dem Orte, wo der Rhein einen Umschwung nach Norden macht, angelegt worden. Beide Städte gehörten nicht zu dem rheinischen Germanien. Ich habe sie nur darum angeführt, weil sie den rechten Flügel der Rheinlinie beckten.

Bon den Castellen und Wegstationen Arialbinum, Cambes, Stabulae, Mons Brisiacus, Argentuaria, Sasletio, Tabernae, Vicus Julius, Alta Ripa, Buconica 2c. welche heutzutage Rembs, Breisach, Horburg, Selz, Zabern, Germersheim, Altrip und Oppenheim heißen, wissen wir außer ihren Namen wenig aus diesen Zeiten; dagegen sind Argentoracus, Straßburg und die Civitates Nemetum und Vangionum, Speper und Worms, bald beträchtliche Municipalitäten geworden.

<sup>1.</sup> Notitia imperii.

Der Ursprung dieser Städte mag wohl schon vor der römischen Periode zu suchen seyn; indem die teutschen Bolter, welche mit Ehrenvest über den Rhein gegangen waren, dort ihre Gauversammlungen gehalten haben. Drusus
machte sie zu Festungen und Augustus dei der Reichsvers
theilung zu Munizipalitäten der Provinz Obergermanien.
Es ist zu vermuthen, daß sie schon frühe Gewerdsstädte
waren. Straßburg wird wenigstens in dem Reichsverzeichnisse als eine Fabrikstadt aller Art von Wassen angegeben. Vielleicht hat es darum, weil man vorzüglich
in Silber dort arbeitete, den Namen Argentoratus erhalten.

Wo nicht die hauptstadt, boch gewiß die hauptfestung am obern Rheine war Maguntiacum ober Mainz. Serarius und Ruchs wollen ihren Ursprung schon in ber altteutschen Geschichte suchen, indem fie ihren Ramen von bem feltischen Worte Dag berleiten. Auch beweift Letsterer burch bie Inschrift eines gefundenen Steins, bag icon Agrippa ein festes Lager bort errichtet habe. D# wahre Grunder ber großen Festung war aber Drusus. . Diefer berühmte Feldherr baute fie bem Ausfluffe bes Mains gegenüber auf ber Anhohe, welche heutzutage ber Caftrid, von Caftrum, genannt wird, und ben Stephans, Jacobs - Linfen = und Stahlberg umfaßt. Bon ber oft lichen Mauer bes alten Maguntiacum findet man noch Bruchftude vom Dulverthurme bis über bas Sauthor langst der Caserne bin. Am Ruße der Anbobe ließ Drufus eine fteinerne Brude über ben Rhein und jenseits einen Brudentopf bauen, welcher bem Orte Caftell feinen Ramen gab. Auf ben Anboben von Beisenau und bem barten Berge, welche die Festung flankiren, wurden Seitencaftelle angelegt; auf bem Draiferberge eins im Ruden.

Eine prachtige auf vielen hundert Pfeilern ruhende Bafferleitung führte der Besathung, von Fontheim oder Finthen her, das Wasser zu.

Ruchs giebt ber Festung eine Gestalt und einen Umfang nach bem Laufe ber Anbobe. Nach ber gemeinen Bauart maren bie romischen Lager regelmäßige Bierecte. Beides läßt fich vereinigen, wenn man die Korm ber Anbobe felbft betrachtet. Bon bem Bechtsheimer ober Beifenauer Berge springt sie gegen Norben zu in einem boblen und wei frigen Binkeln bervor. Wenn wir nun annehmen, daß bie bitliche Mauer ber Restung, wie bie Bruchftude noch zeigen, langst ber Anhohe bes Castrichs und Stephansberges, bie nordliche langft bem Linfenberge und bie westliche langst bem Stahlberge bei Dahlheim bin geftanben, die fubliche aber von bem boblen Wintel bei bem Gutleutstege über bie beutige Citabelle fich mit dem Winkel der diflichen vereinigt habe; so lagt sich bie Gestalt der romischen Berichanzungen leicht finden. Die vier Winkel and Sauptthurme berfelben muffem demnach bei bem Pulverthurme, bei ber Windmubte, bei bem Gichelsteine und auf ben Zahlbacher Soben zu suchen fenn. Von ben vier gewöhnlichen hauptthoren führte die Porta Praetoria bei bem jetigen Sauthore berab an den Rhein über bie Brude nach Teutschland ju; bie ihr gegenüber ftebenbe Porta am Gutleutsteg über Pons Sara, Saar-Decumana bruden, nach Met; die Porta Principalis Dertra über bie Beerstraße nach Buconica oder Oppenheim und von ba nach Worms, Speper, Strafburg, Rom; Die Porta Principalis Sinutra langst ber Wasserleitung bin nach Bingium, und von ba entweder links über Dumno nach Trier, ober rechts über Befel und Boppart nach Coblenz und Colln. 1

1. Behne hat bavon eine eigene Rarte entworfen.

Da ber natürlichen Beschassenheit bes Bodens gemäß bie Legionen auf der großen Flace vor der Porta Principalis Dertra ober dem sogenannten Heiligkreußerselbe ihre Kriegsübungen hielten; so hat sich die eigentliche Gewerbsstadt längst dem Thale hin angesiedelt, welches sich vom Rheine dis unch Zahlbach bildet. Sowohl römische als christliche Alterthümer beweisen es. Indessen glaube ich aber doch, daß die Wohnungen, welche da angelegt wurden, wegen der beständigen Ueberfälle der Teutschen nicht gar beträchtlich gewesen sehn mussen. Rur der Troß der Legionen hat sich dahin gezogen. Die vornehmsten Bürger und Beamten wohnten ansänglich in der Festung. Erst nach der Zerstörung derselben zog sich die Stadt von der kriegerischen Anhöhe herab zu dem friedlichen Thale an den Rhein.

Bom alten Bingium zeigen Geschichte und ber Rame feines Drufenthores, bag es, wie Mainz, feine Ent. stehung dem Drusus zu verbanken habe; Tacitus bemerkt in ber Beschreibung bes Trierischen Rrieges, bag bort eine Brude über die Nabe erbaut gewesen fen. Bon fried. kichen Municipal=Unstalten zeigen ber Drufus = ober Drais. brumen, die Ueberbleibsel von Babern und andern Gebauben, welche ber gelehrte Gartler in dieser Gegend entbeckt bat. Db ber Rame Bacherach von Bachiara, ober ber Anpflanzung bes Weins herzuleiten fen, wollen wir dabin gestellt senn lassen. Dieser Ort wird meber in bem Reisebuche bes Antoninus, noch in Ventingers Vostfarte angeführt. Aber in gleicher Beite von vier Stunben lagen unter Bingen Vosavia, Befel, Bodobriga, Boppart, Confluentes, Coblenz, Antonacum, Anders nach, Rigomagus, Rheinmagen, Bonnae, Bonn, bis nach Colonia ober Colln am Rheine binunter. Alle biefe Stadte waren zugleich Festungen, Gewerds, und Ueberfahrtsorte. Da bei Wesel, Boppart, Andernach und
Rheinmagen die User sehr schmal sind, so konnten sich dort
keine großen Stadte bilden. Dagegen mag in dem flachern Coblenz und Bonn die Bevölkerung schon zu der Römer Zeiten ansehnlich gewesen seyn. Ersteres lag an dem Zusammenstusse zweier großen Flüße, des Rheins und der Mosel. Hier wurde also früh Gewerd und Handel getrieben. Daß schon zu der Zeit bei Coblenz eine Brücke
über die Mosel geschlagen war, hat viele Wahrscheinlichkeit. Sowohl das kleine oder Lüzelcoblenz als der Ehrenbreitstein mögen als Brückenköpfe gedient haben.

Bonn mar unter ben Romern zu einer beträchtlichen Municipalstadt angewachsen. Dies beweiset die von Confantine Mutter, ber Raiferin Belena, erbauete Rirche, und die Erweiterung feiner Mauern burch ben Raifer Julianus. Bon ben übrigen Festungen und Stadten am untern Rheine, als Novesium, Reuf, Sontium, Zoons, Castrum Hordeonis, Uerbingen, Campus Veterum, Campen, Castra Ulpiana, Xauten 2c. ift Colonia Agrippa ober Colln unstreitig die größte und ansehnlichste in burgerlicher hinsicht gewesen. Daß sie von ber Kaiserfamilie und einer romischen Colonie gegrundet murbe, lagt von ibrer Groffe vermuthen. Auch hatte fie Trajanus, welcher lange in ihr gelegen mar, mit vorzüglichen Rechten begunfligt. Die Ruinen von einem Capitol, von einer Brude und von ihren mit muffvischer Arbeit eingelegten Stadtmauern beweisen von ihrer burgerlichen Bedeutenheit und Pracht. Es scheint, bag fich ihre Municipalverfaffung gang nach ber von Rom gebilbet babe.

Die hauptstadt von ganz Gallient, die Restdenz so vieler Kaiser und ihrer pratorianischen Prafeccen war die

7

alte Augusta Trevirorum ober Trier. Schon im Jahre 202 nach Chrifti Geburt verlegte Conftantius Chlorus, ber Bater Conftantine feinen faiferlichen Gis babin. Marimianus herculeus, bie beiben Conftantinus, Bater und Sobn, die Bruber Balentinianus und Balens, Gratianus, Balentinianus ber ihngere, Mariminus und Theodofius ber Große bielten fich größtentheils in biefer Stadt auf. Das romifche Gefetsbuch enthalt über 107 Gefete, welche zu ber Zeit von biesen Raisern in Trier batirt wurden. Durch ben fast beständigen Aufenthalt bes praterianischen Prafecten liefen bie Angelegenheiten von gang Gallien, Spanien und Britanien ba gufammen, und gogen eine Menge von Menichen In Dief e Stadt murbe eine taiferliche Minge, eine vorzügliche grammatische und eine eigne Pallastschule, eine Schapfammer, eine Leinenfabrit und eine Sofhaltung angelegt. Die Raifer erbaueten nebst bein pratorianischen Pallaste sich selbst einen eigenen, wovon noch die Ruinen ju feben find. Baber, Bafferleitungen, Amphitheater und Bruden bienten eben fo ber Berschönerung als ber Bequemlicbteit. Es war baber naturlich, bag mabrent ber romischen Beriode Trier ber Git ber Cultur, bes Geiomacks und ber Gefchafte von gang Gallien und folglich auch ber rheinischen Provinzen wurde. Das Reichsverzeichniff gibt bie Menge von Menschen und Staatsbeamten an, welche ber hof und ber pratorianische Prafect nach biefer Stadt gezogen haben miffen.

Ans dieser turzen Darstellung der rheinischen Städte und Ortschaften ergibt es sich, daß Strasburg der vorz züglichste Waffenplat, Mainz die Hauptsestung, Colln die vorzüglichste Municipalität und Trier die Residenz und der Sit der Gelehrsamkeit unter der Herrschaft der Ros mer war. Bon ben Orten, welche die Romer landein, warts, ober über dem Rheine im Lande der Haffen und Schwaben angelegt haben, wollen wir nicht reden. Beibes, ihre Lage und Geschichte kann nicht bestimmt angegeben werden.

Sowohl die Berwaltung der Provinzen als die große Ungabl ber Golbaten, welche fie ichugen mußten, murben burch bie Beitrage ber eroberten gander unterhalten, und endlich aus ihnen auch gezogen. Die offentlichen Steuern erhob man nach ber Schatzung (census) entweder von ben Personen, ober ben Gutem und Bollen. Augustus führte fie schon im fiebenundzwauzigsten Jahre vor Christi Geburt in Gallien und ben beiben Germanien ein. Rebit biefen gab es noch eine außerorbentliche Steuer, welche man bie verwegene oder temeraria nannte; und einen 3manziaften von den Erbichaften ic. Gin Theil diefer Abgaben murbe zu ben offentlichen Staatsbedurfniffen und ber Erbaltung ber Truppen verwendet, ber andere floß in ben Schat bes Raisers. Jede Proving und jede Municipalis tat hatte ihren besondern Einnehmer ober Profurator. Zuweilen hatte auch einer zwei ober brei Provingen gus sammen zu verwalten. Go war zum Beispiel ein gewisser Petronius jugleich Procurator von Belgien, von den beis ben Germanien und des Raisers. Daß biefe Einnehmer bas Bolt oftere brudten, beweist gleich ber erste berfelben Licinius, welcher burch feine Erpreffungen bie Trierer und Bataver jum Aufftande brachte.

Eine andere Ursache bes Misvergnügens dieser Bilter war die Dienstpflicht in den Armeen. Anfänglich hatten blos romische Legionen den Rhein besetzt. Bald aber
mußten auch die Landesbewohner unter denselben, oder als Hulfstruppen dienen; daher sinden wir auch die teutschen

Benennungen, als der Tungrischen, Brufterischen und Menappischen unter ihnen. Um biefen Druck zu erleichtern ober vielmehr die Teutschen daran zu gewöhnen, führten die Romer mit ihrer Berfassung zugleich ihre Runfte, ihre Sitten und ihre Sprache ein.

Die alten Teutschen lebten größtentheils von ber Biebrucht; vielleicht haben jene, welche auf ber Gallischen Seite mobnten, icon einigen Acerbau getrieben. Romer wollten ihre neuen Unterthanen burch Beispiele jur Arbeit führen. Gie theilten baber viele Lander unter ihre Beteranen und andere Abkommlinge aus, und biefe baneten felbige mit Getreibe, mit Dbit, Bein und Gemufe an. Nicht nur bie fruchtbaren Thaler, welche bie Bogefen und hartgebirge auf bem linken, Rheinufer bilben, wurden urbar gemacht, fondern auch biesfeits bes Rheins im gande ber Saffen und Schwaben fiebelten fich romiiche Colonisten zwischen bem Zaungebirge, bem Ratenellenbogen und bem Schwarzwalde an. Sie baueten bie Mecker, welche Tacitus die Decumatifchen nennt. ben hauptstädten, besonders ju Strafburg, Coln und Trier, murben Baffens, Leinens, Bollens, Gilbers und Goldfabriten angelegt, und vielleicht erhielt erfteres, wie wir schon bemerkt haben, bavon seinen Ramen Argentoratus per Gilberftabt. Bei eben biefen Sauptitabten erbauete man Umphitheater, offentliche Baber und Bafserleitungen auf boben Pfeilern. In und um bie Stabte batten die Prafette und Consularen ihre Pallaste, Billen, Garten mit Saulen, Schniswert und muswischer Arbeit geschmuckt. Gotterbilder und fostbare Denkmaler gierten die Tempel, Plate und Wege. Coln, Trier und Coblenz trieben ichon einen beträchtlichen Sanbel.

Bon den aus den Romerzeiten übrig gebliebenen

Dentmalern find wohl bas bem Andenken bes Drufus in Mainz errichtete, welches man ben Gichelftein nennt, und jenes ber Secundiner bei Rigol bie mertwurdigften. Jenes hatte eine runde Form mit Ablern gexiert, und rubete auf einem vieredigen Aufgestelle. Dieses gibt fowohl burch feine Geftalt, als burch feine Schnigbilder Beweise von ber romischen Prachtliebe. Es ift bas iconite von der Romerzeit erhaltene Runftwerk. Indeffen gingen ber Romer Unstalten am Rheine mehr auf Rrieg und Eroberung, als auf Sandel und friedlichen Berkehr. baben baber auch die Schiffahrt auf biefem Rluffe mehr zu jenen als diesen benutt. Zu Mainz, und mahrscheinlich auch ju Coln baben fie fteinerne, an andern Orten Schiffbruden errichtet, und fleine Flotten unterhalten 1. Drufus lief ben Rhein burch einen Ranal mit ber Dffel verbinden, und wahrscheinlich auch unter Bingen jene Felsenwand sprengen, welche man bas Bingerloch nennt. Bei hauptwegen und hauptüberfahrten waren land = und Bafferzölle angelegt.

Um bie Bewohner der neuen Provinzen schon früh mit dem Geiste und der Sprache der Romer bekannt zu machen, wurden nach der Weisung der Kaiser Balens und Gratianus in allen großen Städten Schulen der Grammatiker und Rhetoren, und in Trier eine eigene Pallastschule errichtet. Alle Jünglinge, welche ihrer Studien wegen aus den Provinzen nach den Hauptstädten kamen, mußten ihre Namen, ihre Studien und Wohnungen dem Magister Census augeben. Auf ihre Sitten, Aufführung und Fortschritte wurde genau Acht gegeben, und darüber monatlich eine Liste eingeschickt, worauf ben

<sup>1.</sup> Naves Lusoriae.

Anstellung Rudficht genommen wurde. Die schlechten, unsittlichen Schuler bestrafte man nach Maaßgabe ihrer Berbrechen; die unverbesserlichen wurden fortgejagt.

Durch biefe Schulen murbe ber Beift ber Romer und ibrer Sitten unter ben Bewohnern bes Rheins mehr verbreitet, als durch 3mang und Gefete. Die teutschen Junglinge gewannen allbereits bie romifchen Runfte und Biffenschaften lieb, und bamit auch ihre Sprache und Gebrauche. Biele erhielten fogar romische Ramen , 3. 3. Flavius, Civilis, Tutor, Clafficus ic. großen Staatsmanner, welche barin gebilbet murben, wie Antonius, Gregorius und Manlius Theoborus ic. flogten burch ihre Bermaltung und Gewandt beit in Geschaften Chrfurcht ein. Die berühmten Gelehrten und Lehrer, welche babei angestellt waren, ein Claubius Mamertinus, Urfulus, honorius ic. wogen durch ihre Reden und Schriften bie Bergen ber Manner und Beiber an. Einige barunter, wie Aufonius, suchten fogar ben Rationalftolg zu bestechen, indem fie in reizenden lobgedichten die Schonbeiten ber Rheinund Mofelgegenden befangen 1.

Die vorzüglichste und zugleich dauerhafteste ihrer Anstellten am Rheine war die Religion. Daß die Legionen zugleich ihren Göhendienst in ihr Lager mitbrachten, versstünde sich auch ohne geschichtliche Beweise und Denkmaler von selbst. In allen den Festungen und Städten, welche sie langs dem Flusse hin anlegten, wurden auch Tempel und Altare für römische Gottheiten errichtet. Diese waren in Götter vom ersten Range oder Dii majorum gentium, und Götter vom zweiten Range minorum

<sup>1.</sup> Man lefe bas Lobgebicht bes Aufonius de Movella.

gentium abgetheilt. Der erstern waren zwölse, nämlich Besta, Juno, Ceres, Diana, Minerva, Benus, Jupiter, Reptunus, Bulkanus, Upvllo, Mars und Merkurius; der Untergottheiten eine unzählige Wenge. Bon beiben Klassen sindet man Bilber, Altäre und Tempel entweder unter den Trümmern oder in den Antiquitäten «Sammlungen aller rheinischen Städte. Die Inschristen der gefundenen Altäre oder Denkmäler fangen meistens so an:

Jovi Optimo Maximo et Diis Deabusque; ober: Jovi Optimo Maximo et Junoni Reginae;

ober: J. O. M. et Veneri Victrici;

ober: Deae Palladi C. Aurelius Festrinus; ober: Deae matri ober Matrabus (Vestae); ober: Mercurio Nundinatori et genio loci; ober: D. Neptuno contubernio nautarum :c.

In den Stadten wurde dem Genius des Ortes ein Altar errichtet. Auch zeigt man noch in Spener, Worms, Bonn, Trier, Eblin wo nicht Ruinen, doch Orte der romischen Tempel.

Während daß auf diese Weise die römische Religion diffentlich eingeführt wurde, verbreitete sich auch die christliche heimlich unter den Legionen und Munizipalitäten. Mainz, Trier und Colln wollen ihre ersten Bischöfe schon aus der Schule der Apostel erhalten haben. Wenn aber auch die Sagen von den Glaubenspredigern Erescens, Maternus, Eucharius, Balerius ze. und von den Martern der thebanischen Legion nicht historisch erwiesen werden könnten, so bliebe immer so viel gewiß, daß schon in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt christliche Kirchen am Rheine angelegt waren. Dies jenigen unter den Alterthumsforschern, welche für die

frühe Ampflanzung des Christenthums eingenommen sind, stüßen ihre Muthmaßungen hauptsächlich auf die Berlegung einiger orientalischen Legionen besonders der zwei und zwanzigsten und der Thebanischen. Sie behaupten nämlich, daß selbige das Christenthum aus dem Orient, wo es schon überall ausgebreitet war, mit an den Rhein gebracht hätten. Jene Geschichtsforscher aber, welche sich nicht an blose Muthmaßungen und Sagen halten, gründen ihre Beweise von der frühern Einführung des Christenthums am Rheine auf die Zeugnisse einiger Kirschendater aus dem dritten und vierten Jahrhunderte und auf die Acten der damaligen Concilien.

So lange die Christen von ber romischen Regierung als verbachtige Leute verfolgt wurden, und folglich ihre Busammenfunfte beimlich halten mußten, mag bas Rirdenwesen am Rheine noch keinen großen und merklichen Fortgang gehabt haben. Daber auch ber Mangel an juverlaffigen Radrichten. Als aber Constantin diese Religion zur herrschenden gemacht hatte, gab es auch Rirden und Bifthumer in allen Stadten ber beiben Belgien Es ift fogar wahrscheinlich, bag bas und Germanien. Uebergewicht, welches die Christen icon zu ber Zeit fowohl unter ben rheinischen Legionen als ben gebilbetern Standen batten, biefem Raifer ben Sieg über feinen Beg-Diefer fluge Kurft batte ner Maxentius verschafft habe. die driftliche Religion nicht offentlich zur herrschenden

<sup>1.</sup> In ber Inschrift eines zu Mainz gesundenen Steines, wo es heißt: Fl. Julio Materno vet. Leg. XXII. P. P. F. missus honesta missione ex duplicatis, will man den heiligen Maters nus sinden.

<sup>2.</sup> Irenaus, Tertullianus, Dieronymus.

machen tonnen, wenn fie es nicht schon lange beimlich gewesen ware.

Dreihundert Jahr nach Christi Geburt und Augusts Regierung theilte Constantinus der Große das Reich in Präfekturen, Didcesen und Provinzen ab, welche die Rorm sowohl der bürgerlichen als kirchlichen Berkassung auch am Rheine wurden. Die vier großen prätorianischen Präfekturen waren:

I. Praesectura Orientis ober die Prasestur vom Orient;
II. Illyrici — von Illyrien;
III. Italiae — von Italien;
IV. Galliarum — von Gastien.

Diese lettere umfaßte brei Didcesen, namlich: Spanien, Britanien und das eigentliche Gallien. Zur lettern Didcese gehörten 17 Provinzen, namlich;

Viennensis, Lugdunensis prima, Germania prima, secunda. Belgica prima, secunda. Alpes maritimae, - penninae, Maxima Seguanorum, Aquitania prima, secunda, novem populorum, Narbonensis prima, secunda. Lugdunensis tertia. Senonica. Unter biefen Provinzen berührten ben Rhein:

Maxima Sequanorum mit ihren Stadten: Augusta Rauracorum, Augst, und

civitas Basiliensium, Bafel;

Germania prima, bas Obergermanien mit feinen Stabten :

Metropolis civitas Mogunciacensium, Mainz

- Argentoratentium, Strafburg,
- Nemetum, Speyer,
- Vangionum, 22orme;

Germania secunda, bas untere Germanien:
Metropolis civitas Agrippinensium, Colln,
— Tungrorum, Tongern.

Dazu gehört noch als erzbischöfticher Sit und Rest benz bes pratoriarischen Prafetten in ber Provinz

Belgica prima:

Metropolis civitas Treviorum, Trier,

Mediomatricorum, Des,

- Leucorum, Tull,

Verodunensium, Berbun.

Ueber alle biese Provinzen und die drei Didcesen von Spanien, Britanien und Gallien war der prâtorianische Prasett mit dem Titel Inolyta potestas oder Illustris gesetz, und an ihn liesen die Angelegenheiten dieses weitsauftigen Gebietes in Trier zusammen, wo er seinen Sitz hatte und dem Raiser darüber Bericht abstattete. Er hatte für eine sede Provinz einen Prases oder Consularen, unter wechen die Decurionen der Städte und Munizipalitäten standen. Sowohl den Prasetten als den Bisarien waren Gehülsen, z. B. principes de scola agentum in redus ducenariis, cornicularii, excerptores, numerarii, comentarienses, adjutores und sud-

adjuvae beigegeben, wolche ihnen als Referenten, Schreisber, Borleser, Correspondenten, Concipienten und Boten bienten.

Aus dieser Schilderung der romischen Ankalten und Einrichtungen am Rheine sieht man, daß sie mit eben so viel Klugheit als Vorsicht angelegt waren, allein sie scheinen auch der letzte Versuch der romischen Größe gewesen zu seyn. Weiter als an dem Rheine und der Donau konnten sie ihre Adler nicht fest grunden. Jenseits beider Flusse sanden sie ihr Ende, ihre Schande, ihren Untergang.

Das Gespenst, was den Drusus an der Elbe mahnte, seine Siege weiter nicht fortzusegen, war der Schutzeist Teutschlands, welcher den Fall des romischen Reiches vorshersagte. Schon Tiberius, des Drusus Bruder und Nachfolger in Gallien, gab, nach fruchtlosen Einfallen in Teutschland, dessen Eroberung auf. Er begnügte sich mit Drohungen und einzelnen Friedensschlüssen, und, da er seinen Wassen nicht trauete, suchte er durch Berhetzungen die Teutschen vom Rheine abzuhalten. Diese aber, durch die Siege des Drusus noch geschreckt, oder durch des Tiberius Ranke hingehalten, suchten jest selbst der Romer Bundesgenossenschaft.

Unter ben zu ber Zeit von ben Romern am Rheine aufgenommenen teutschen Fürsten muffen wir vorzüglich zweie bemerken, beren Lebensgeschichte gleichsam das Borsspiel ber ganzen teutschen Geschichte ift: ben Segest namlich und ben Hermann, Siegmars Sohn. Beibe waren Haupter bes Harzer-Bolkes, beibe wurden von ben Romern gesucht und ausgezeichnet, beibe wollten

<sup>1.</sup> Bielleicht Sieggaft.

auch ihr Baterland in Freiheit erhalten; aber die Berschiebenheit ihrer Charaktere und Berhaltnisse war auch Ursache der Berschiedenheit ihrer Plane und Handlungen. Segest war umsichtlich, bedenklich, und bis zur Unterwürssigkeit geschmeidig; Hermann aber stolz, schnell im Entsschluß, und in der Ausschlung bis zur Berwegenheit fühn. Iener gewöhnte sich an römische Gebräuche und Sitten, um sich seinen Bundesgenossen gefällig zu zeigen; dieser hingegen lernte von den Römern nichts, als List und Kriegskunst, um sich an ihnen zu rächen. Segest wollte Teutschland durch Friedenskunste im Freiheit erhalten, Hermanus aber mit dem Degen in der Faust. Beide schienen baher den Römern treue Bundesgenossen zu seyn; jener, weil er wirklich ihr Freund war, dieser aber, weil er sich als solchen verstellte.

Bu ber Zeit hatte ben Oberbefehl an bem Rieberrheine Quintilius Barus, ein barter, habsuchtiger und eingebilbeter Mann. Er faugte bie Provinzen aus, bielt ftrenge Gerichte, und wollte die romischen Gesetze und Gebrauche auch unter ben Teutschen bieffeits bes Aluffes einführen. Segest ließ biefe Unmagungen geschehen, ohne fich zu widerfeten, aber hermann bachte auf Rache. Er stiftete eine Berschworung gegen die Romer, und lockte, unter bem Bormande, es fep im Harze ein Aufruhr ausgebrochen, ben Barus mit seinem Beere in bie teutburgischen Walber. Segest, welcher die Absichten hermanns erforscht hatte, warnte ben romischen Kelbberen vor beffen Lift; allein ber betrogene Romer war durch die Verstellungsfunst des schlauen Teutschen so getauscht, bag er fich immer weiter vom Rheine entfernte, und nicht eber die Lockschlinge bemerkte, bis es zu wat war, ihr zu entgeben. Rechts, links, vorwarts und ruckwarts brachen die teutschen Hausen aus den Waldungen hervor, und sielen mit einer solchen Wuth über das Romersbeer, daß es fast ganzlich aufgerieden schien. Drey Les gionen wurden vernichtet, die Centurionen den teutschen Gottheiten geschlachtet, Wassen und Ariegsgeräthe der Sieger Bente. Die Riederlags war so groß, daß selbst Augustus sich darüber den Auf zerschlug und ausrief: »Quintilius Barus! gieb mir meine Legionen wieder! » Die Römer mußten jest die doppelte Schande sühlen, von einem Barbaren, den sie selbst gebildet hatten, zugleich burch Tapferkeit und, List überwunden worden zu seyn.

hermannsfehlacht mit ihren Folgen gibt uns Aufschluß über die ganze funftige Geschichte ber Teutschen. Adrebterlich, fagt Tacitus, find fie in einem Bunde; aber, wenn fie nur einzeln fechten, werden fie am Ende alle überwunden. Diese Maxime mußten jest die romis ichen Keldherren trefflich gegen fie anzuwenden. Die Giferfucht ber Fürsten gab ihnen bie Baffen gegen bie Bolfer. Bei ber hermannsschlacht hatten die Sarger ober Cheruster und die Saffen oder Chatten vorzüglich gefochten, bie übrigen schlossen sich selbigen an. Jener Berzoge ober Kursten waren hermann und Segest, dieser Theut= rich und Chattmer. Legtrer batte zwei Tochter, movon die eine an den Gelhaar oder Klavius, ben Bruber hermanns, die andere an ben Sefiftad, den Sohn bes Segest, verheurathet mar. Auf Diese Beise ichienen beibe Kurstenhäuser zugleich durch politische und natürliche Bande vereinigt zu fenn. Diefelbe gerriß aber hermann felbst, indem er sie durch eine neue Bermandtschaft fester fnupfen wollte. Der junge fraftige Mann liebte namlich Thusnelben, die Tochter bes Segest. Die eble Jungfran blieb auch nicht unempfindlich gegen einen Selben, welcher so eben ber Befreier ihres Baterlandes geworden war; allein der Bater hatte sie schon an einen andern Fürsten versprochen, und lehnte den Antrag ab. Hers mann sah diese abschlägige Antwort als einen Schimpf an, und, da er bisher nur zu siegen gewohnt war, entssihrte er seine Geliebte mit Gewalt aus dem väterlichen Hause.

Aus diesem teutschen Hauszwiste wurde ein teutscher Bollerzwist; und die schlauen Romer benutzen ihn zu ihrem Bortheile. Segest, aufgebrat über die Berletzung seiner Hausrechte, forderte Rache. Er schilberte den Teutschen und Romern den Hermann als einen Jungfrauens Rauber, als einen Bundbrüchigen, als einen, der nach willfürlicher Gewalt strebe. Seine Eisersucht gegen Hermann hatte schon dem Tiberius und Barus gehient; seine Rachsucht bahnte jest dem Germanicus die Wege nach Teutschland.

Kaum hatte ber romische Felbherr ben Zwist ber Fürsten erfahren, als er sogleich dem Cacinna Befehl gab, mit vier Legionen und fünf tausend Mann Hüststruppen an den untern Rhein gegen die Härzer vorzubringen; er aber ging ben Mainz über den obern Rhein, stellte bas von seinem Bater Drusus errichtete Borwert auf dem Taunus wieder her, verbrannte die Hauptburg der Hispen, das alte Maten, und zerstreute sie entweder in ihre Wälder, oder versezte die Gefangenen hinter den Pfalgraben längst dem Rheine hinab. Die Härzer konnten jezt den Hässen nicht zu Hülse kommen, denn sie waren durch den Cacinna zurückgehalten: sie warsen daher ihren ganzen Haß auf den Segest, und belagerten ihn, da die Römer wieder nach dem Rheine zurückgegangen waren, in seiner Burg.

Ben biefer Roth schickte ber bedrangte Rurft feinen Sohn Siegmund an ben Germanicus ab, um beffen Unterftutung ju erfleben. Geine Bitte blieb auch nicht merhort, obwohl ber Jungling ben Abfall bes hermann beginftigt und am Altare ber Ubier Die priesterliche Binbe gerriffen hatte. Germanicus schickte bem Segest fogleich einen Sanfen zu Sulfe und befreiete ibn mit feinen Freunben aus ben Banben ber Feinde. Unter jenen befanden fich viele eble Beiber, besonders Thusnelde, hermanns Gattin. Mehr ben Gesinnungen ihres Gatten, als ibres Baters folgend, mar fie weber zu Thranen noch zu nies brigen Bitten zu bewegen. Gie legte die Bande in ben Schook und sah schweigend und mit gesenkten Augen auf ihren schwangern Leib berab, als wollte fie bedeuten, bag fie bas Unterpfand der Liebe und Freiheit unter bem Bergen trage. Dagegen naberte fich Segest bem Sieger im Gefühle feiner Bundestreue und Unterwurfigfeit; er forach zu ihm also:

Dicht ist dies der erste Tag meiner Treue und Standhaftigkeit gegen das römische Bolk. Seitdem der hochselige Augustus mich mit dem römischen Burgerrechte beschenkte, habe ich inir Freunde und Feinde, wie es veuer Bortheil erheischt, gewählt, nicht aus Haß gegen mein Baterland, (denn Berräther bleiben auch denen ein Greuel, deren Parten sie ergreisen) sondern weil ich der Didmer und Teutschen gemeinsames Bohl nur im Friesden fand. Deswegen habe ich den Räuber meiner Tochter, den Schänder eurer Freundschaft, den Hermann, schon den Barns als gefährlich angegeben. Hingehalten durch dessen Untstätigkeit und durch keine Gesetz geschützt, den die endlich driugend, mich und diesen Hermann mit seinem Anhange sestzusehen. Jene Nacht ist mein

Beuge; o mare fie meine legte gewesen! Bas auf fie »folgte, fann mehr beweint, als gerechtfertigt werben. Deffen ohngeachtet babe ich endlich felbst biefen Bermann sin Banbe gelegt, und mir baffelbe von feiner Parten sgefallen laffen; auch jezt noch, ba ich beine Hulfe fand, shabe ich bas alte bem neuen, bie Rube bem Aufftande vorgezogen, nicht um eine Belohnung bafür zu erhalten; sondern um mich von dem Borwurfe der Treulofigkeit su bewahren, und meinen gandsleuten ein fcbicklicher Bermittler zu werben. Rur bie jugendlichen Schritte » meines Sohnes bitte ich um Rachsicht. Meine Tochter vift, ich muß es gestehen, mit Gewalt hierher geführt morben. Dir allein ftebt die Entscheidung gu, ob ben vihr bes Gatten Rechte, von bem fie schwanger ift, ober bes Baters Rechte, ber fie geboren hat, ben Borgug » haben follen. «

Der siegende Casar antwortete dem Segest mit vieler Leutseligkeit. Er versprach seinen Kindern und Berwandsten Schutz und Sicherheit; ihm aber wies er das alte Lager Beteres, oder wie einige wollen, die Wetteran zum Wohnsite an. Bald hierauf kam Thusnelde mit einem Knaben nieder, welcher den Rahmen Thumelich erhielt. Er wurde, wie wir noch hören werden, zuerst mit der Mutter nach Rom gebracht, dann zu Ravenna erzogen. Hermann aber, als er den Uebergang des Segest, den Raub seiner Gattin hörte, deren schwangerer Leib nun. unter Stlavenrecht gekommen sey, lief withend durch die Gaue und forderte Rache gegen Segest, Rache gegen ben Ecksar.

» Hale fagte er mit hohngelachter, » bas ist mir ein Dieber Bater, bas ist mir ein großer Felbherr und ein bapferes heer, welche so viele hande aufbieten, um ein

»schwaches Beiblein zu fangen. Mir find brei gange Legionen und eben so viele Legaten unterlegen. » habe den Krieg nicht durch Berratherei und gegen » idmangere Frauen, fondern mit offenen Baffen und » gegen ruftige Goldaten geführt. Man tann noch in unfern Sannen die Keldzeichen feben, welche ich unfern Bottern zu Ehren bort aufbangen ließ. Dag alfo " Segest bas überwundene Rheinufer tnechtisch anbauen, » mag er feinem Sohne bie Priestermurbe erbetteln; nie » werben die Teutschen diesem Menschen verzeihen, baß per awischen bem Rhein und ber Elbe Buchtrutben und » Richtbeile mit fremder Rleidung einführte. 'Unberc Bolter miffen nichts von folden hinrichtungen, folden . Auflagen, weil sie die Romerberrschaft nicht kennen, » und wir, nachdem wir uns bavon losgemacht, nachbem wir jenen vergotterten Augustus, jenen vielgeliebten . Tiberius fchandvoll beimgeschickt haben, wir follten uns von zwei unerfahrnen Junglingen und einer aufrühreris sichen Urmee meiftern laffen? Wenn euch Baterland, » Haus, Religion und alte Berfaffung lieber ift, als neue Deere und fremde Ansiedler, so mußt ihr gewiß eber mir, ber euch ju Ehre und Freiheit, als biefem Segest » folgen, ber euch zu Schande und Stlaverei geführt bat! «

Durch solche Reben hatte ber teutsche held nicht nur die harzer, sondern auch die benachbarten Bolter wieder unter Baffen und den Germanicus in große Berlegenheit gebracht. Dieser wollte seine Legionen nicht, wie Barus, in den teutschen Balbern aufreiben lassen. Er gab daher dem Cacinna vierzig Cohorten, um die Feinde dis an die Ems zu beschäftigen; er aber führte den übrigen Theil des Römerheeres über die Rordsee den Teutschen in den Rücken. Indessen blieben auch seine Feldzüge sowohl der

Orte als ber Straffen wegen ben Romern gefahrlich. hier tamen fie auf bas Schlachtfeld ber Barifchen Rieberlage, mo fie noch bie gerriffenen Pfable auf ben vermufteten Ballen bes Lagers, Die bleichen Anochen ihrer Freunde amifchen Pferbegerippen, gerbrochene Baffen und die an bie Banme angenagelten Ropfe ber gefchlachteten Centuzionen erblicken fonnten, welches alles fie an den Berluff ihrer kandsleute und den Wechsel des menschlichen Gudes erinnerte. Dort waren fie von tapfern Keinben umringt, ober in unwegfame Balber und grundlofe Morafte eingeengt , worin Reiter und Rafttrager steden blieben, und felbst bas Augvolt feinen Raum und Ausgang fand; aber alle biefe Sinderniffe konnten bie Standbaftigfeit bes Germanicus nicht erschittern. bem er ben Muth ber Solbaten burch Rede und That wieder angeflammt hatte, feste er über bie Befer. Theil der Keinde foling er durch fubnen Angriff, ben andern burch schnelle Marfche; fo brang er endlich bis an bie Elbe, mo er feinen und feines Baters Siegen ein Dentmal errichtete.

Seine Gattin war nicht minder thatig an den Ufern des Rheins, als er in den Waldern der Teutschen. Der mißliche Stand des Heers, die Gefahren der Wege, das Andenken der Barischen Niederlage und noch mehr die übertriebenen Gerüchte der Ausreißer hatten die am Rhein zurückgebliebenen noch muthloser gemacht, als Jene, welche im Felde standen. Man sprengte aus: die Legionen sehen zerstreut oder zu Grunde gerichtet, und die Teutschen rückten nach dem Rheine vor; Man wollte schon die Brükken abreisen. Aber Agrippina, ihres Gatten würdig, stellte sich an die Brücken & Kopfe, theilte unter die Soldaten, welche entweder nacht oder verwundet zurückfamen,

Berband und Aleider aus, pflegte sie mit Speise und Trank, und empfing die muden Haufen mit Dank und Lobsprüchen.

Diese großen Thaten gewannen bem Germanicus und feiner, Gattin die Liebe der Armee, die Berehrung bes romischen Bolkes und felbst bie Bewunderung ber Keinde; nur bas Berg seines eigenen Oheims, bes Raifere Tiberius, blieb babei falt und verschlossen. Schon lange hatte biefer die Siege seines Reffen beneibet, und die Liebe ber Soldaten ju ihm befürchtet. Darum rief er ihn fest mitten von feiner glanzenden Laufbahn nach Rom, um ihn und bas Bolf burch ein Gaufelipiel gu tauschen. Er gestattete bem Germanitus einen berrlichen Triumph über die übermundenen Bolter. Bei bem Siegesgeprange murben die erbeuteten Kahnen und Baffen ber Teutschen, bie Sinnbilber ber Berge, ber Fluffe und Schlachten, und bie eingebrachten Gefangenen mitgeführt. Darunter waren, nebst andern fürstlichen Leuten, Sie as mund, bes Segests Sohn, und seine Schwester Thus, nelbe, hermanns Gattin mit ihrem breijabrigen Sobne Thumelich, Sesistat bes Siegmunds Sobn und seine Gemahlin Rhamis, Teutrich ber Fürst Sigauer, und Liebis, ein Priefter ber Freya. bas schonfte Schauspiel biefes Zuges mar bes Germanicus eigne herrliche Person nebst seinen funf Rindern, welche ben Triumphwagen füllten. Allein bange Ahndung fühlte dabei jeder, der sich erinnerte, wie schwankend und schlüpfrig Kursten- und Bolksgunst fen. Denn bald nach Diefer Festlichkeit murbe es nur zu beutlich, mas fur Absichten ber listige Liberius sowohl mit bem romischen als teutschen helben batte. Jenen schickte er nach bem Drient, um ihn bort burch Bift, gegen biefen bette er beimtittische Berwandte, um ihn durch Meuchelmord aus dem Bege zu räumen. Da sowohl das Geschlecht des Geremanicus als des Hermann am Rheine merkwürdig gesworden ist, so will ich auch Beider Ende und Todesart' etwas umständlicher in dieser Geschichte erzählen, obwohl die känder dieses Flusses nicht der traurige Schauplas davon waren.

Nachdem Tiberius ben Germanicus von ben rheinis fchen Legionen entfeent hatte, gab er ihm bie Oberbes feblsbaberstelle in bem Drient; fezte ibm aber, als Statthalter von Sprien, ben Pifo jur Seite, ber ibn in allen seinen handlungen beobachten, in allen feinen Unternehmungen neden follte. Der liftige Tyrann mablte barum biefen Dann zu feinem Wertzeuge, weil er beffen heftige Gemutheart und Widersvenstigkeit kannte. Lon feinem Bater ber, ber ber Parthei bes Caffins und Brutus jugethan mar, batte er icon jenen Saß gegen bie Cafaren geerbt, ben er jest gegen ben Germanicus toben lief. Sein Stolz wurde noch burch ben Abel und die Gifersucht feiner Gemablin Plancina vermehrt, welche nicht ertragen konnte, daß Agrippina sowohl an Fruchtbarkeit als Bolksgunst die andern fürstlichen Weiber übertraf. Germanicus fühlte auch bald beiber Anschläge auf seine Rube, seine Ehre und sein Leben. Beständige Redereien, Wiberfetlichkeiten gegen feine Befehle und Anordnungen, beimliche Bergiftung und ein fieches Dahins welfen feiner Rrafte fullen bas Ende ber Lebensgeschichte eines Helden aus, der die Romerherrschaft am Rheine fo tapfer behauptet hatte.

Germanicus schöpfte aus der Art und Dauer seiner Krankheit schon lange Berdacht, daß er vom Piso und der Plancina vergiftet worden sen; als er baber seinen

Tob berannaben fab, ließ er feine Freunde ju fich kommen, und fprach also au ihnen: " Sturb' ich ben Tob ber » Ratur, fo konnte ich mich boch mit Recht gegen Die Botter beklagen, bag fie mich, noch Jungling; ben Meltern, ben Rindern, bem Baterlande entreigen; aber » so muß ich, burch die Ruchlosiafeit des Viso und ber » Plancina aus meiner Laufbahn geriffen, enern Bergen » meine lezte Bitte gurucflaffen. Gebt Aufschluft bem Dater und bem Bruber, burch mas fur Rranfungen » gequalt, mit welcher Hinterlist beruckt, ich mein ruhmvolles Deben mit bem ichlechteften Tobe babe enden muffen. » Beweinen werben's alle, benen ich burch meinen Einfluß, Dober als Bermandter, ja felbst als Gegenstand bes » Reibes wichtig war, daß ein Mann, weiland im Schoofe »bes Glade, ber fo viele Feldzuge überlebt hat, hier » burd Belberlift fallen mußte. Ihr babt Recht, barüber » beim Senate zu flagen, die Befete anzurufen. » barin besteht achte Freundschaft nicht, daß man bie Ber-» storbenen mit thatlofen Rlagen begleitet, fondern barin, » daß man ihren Willen im Bergen balt, und ihre Auf-» trage vollziebt. Auch Unbefannte werben ben Germanicus » beweinen; ihr aber mußt ihn rachen, wofern ihr meine » Berfon, nicht nur etwa mein Glud geliebt habt. Beiget » bem romifchen Bolte fie, bes gottergleichen Augusts » Entelin, fle meine Gemablin. Zablet ihm meine feche » Linder vor. Das Mitleid wird für euch, meine Rlager, » fprechen; und bas Borgeben eines Berruchten Befehls » wird bie Belt nicht glauben, ober boch nie verzeihen. » Die Freunde schwuren, ben Sterbenben bei feiner Rechte faffend: » baß fie eber ihr Leben, als die Rache aufge-» ben wollten.»

hierauf mandte er fich gu feiner Gemablin und be-

schwur sie: » bei seinem Angebenken, bei ihren gemeinschaftlichen Kindern, ihren Starrsinn abzulegen, ihr
herz der Grausamkeit des Schickals zu unterwerfen,
und, wenn sie nach Rom zurückehrte, nicht durch Widerspenstigkeit die Eisersucht der Mächtigen zu reizen; a
dieses sagte er ihr laut, das übrige heimlich, woraus
man Besorgnis wegen dem Liberius schließen wolkte.
Bald hierauf gab er, zum unaussprechlichen Leidwesen der
Römer, seinen Geist auf. Aber auch auswärtige Böster
und Könige bedauerten ihn, so liedevoll war sein Betragen gegen Bundesgenossen, so groß seine Sanstmuth gegen
zeinde. Sein Blick und seine Rede slößten in gleichen
Grade Ehrfurcht ein. Auch auf dem Gipfel des Glücks
wuste er sich sern von Reid und Stolz zu halten, und
doch Hobheit und Würde zu behaupten.

Rachdem sein Korper auf dem Forum zu Antiochien zuerst untersucht, dann verbrannt war, nahm seine würstige Gattin die Asche in eine Urne auf, und trug sie, begleitet von ihren Kindern und den Thranen des Bolkes, nach Rom. Dort und an dem Rheine wurden ihm, wie seinem Bater Drusus, zu Ehren Leichenseste gehalten und Denkmaler errichtet; aber die Pflicht des Geschichtschreisbers ist es, so auffallende Wechsel des menschlichen Glücks der Rachwelt zum Andenken zu hinterkassen.

Nachdem also Tiberius seinen großen Reffen heimtidisch weggeschafft hatte, dachte er auch dem Hermann
den Untergang zu bereiten. Statt bes beneibeten Germanicus schickte er seinen Sohn Drusus an den Abein,
um den schon verdorbenen Jüngling den Wollüsten zu
entziehen. Dieser, in den Kunsten des Baters unterrichtet, beste, weil er die teutschen Voller mit Wassen nicht
zu befriegen wagte, wieder ihre Fürsten gegen einander

Nach bem Abzuge des Germanicus war am obern Rheine Martbot ber Aufihrer ber Schwaben, am untern hermann jeuer ber Saffen und Harzer geworden. Beibe, ba fie jezt feinen auswartigen Reind mehr zu fürchten hatten, fehrten ihre Baffen gegen fich felbft. Ihre heerhaufen maren einander an Starte gleich; und wenn auch ein Theil der Schwaben zu hermann übergegangen war, fo wurde Markbots heer burch Ingemars Anhang verstärft, welcher als Greis nicht unter feinem Neffen bienen wollte. Beibe trafen mifchen bem Maine Wenn man die Nahmen ber und Neckar aufeinander. Bolfer, die Granzen ihres Aufenthalts und die Buge ber Kurften naber untersucht, fo wird es mabricheinlich; bag die Ebene von Darmstadt ober Afchaffenburg ihr Schlacht-Ihre Saufen waren auch nicht mehr, feld geworden sen. wie es sonst bei den Teutschen üblich gewesen, nach zerstreueten Schaaren gebildet, oder zu wilden Unfallen angeführt; sondern nach bisher erlernter Romertunft in geschlossene Glieder gestellt, Cohortenweise ben Kabnen folgend und auf Commando borend.

Bor der Schlacht ritt Hermann längst seinem Heere hin, und wie er sich den einzelnen Hausen naberte, rühmte er jedem » die wiederersochtene Freiheit, die er» schlagenen Legionen, und die den Romern abgenommenen 
» Wassen, welche sie noch in Handen hatten. Dagegen 
» schilderte er ihnen den Markdot als einen Flüchtling, 
» als einen des Krieges Unkundigen, der durch die Har» zinischen Schlupswinkel geschützt, sich durch Geschenke und 
» Gesandtschaften der Romer Freundschaft erbettelt habe. 
» Er nannte ihn einen Verräther des Vaterlandes, einen 
» Stlaven der Casaren, den man eben so, wie den Quin» tillus Barus, vertilgen musse. Sie sollten mur an de

21111

» Menge der Schlachten zuruck denken, beren Ausgang, » so, wie die endliche Bertreibung der Romer, hinlanglich » beweise, wem von beiden die Berdienste des Arieges zu-» tämen. »

Aber auch Markbot vergaß nicht, seine Thaten auruhmen, ober ben Feind verächtlich ju machen. Er faßte ben Ingemar bei ber hand und fagte: » Geht, auf die-»fem Manne beruht ber gange Rubm ber Barger. Durch » seinen Rath ist alles geschehen, was ihnen je gelungen. Dermann ift ein Groffprecher, eine Demme, ber nur mit fremdem Rubme ftrott, und weiter keinen eigenen » bat, als daß er drei verlaffene Legionen und einen ara-»losen Kelbherrn durch Treulosigfeit zu hintergeben wußte; » und das felbit jum Unglude Teutschlands und ju feiner seigenen Schande, indem noch jest feine Frau und fein » Sohn romische Resseln tragen mussen. Dagegen habe »ich, mit zwolf frischen Legionen vom Tiberius angegrif-» fen, die Freiheit der Teutschen unverlett erhalten, und »bald barauf einen anstandigen Frieden abgeschlossen, ber mich um fo weniger gereuet, als es noch in unfrer Ge-» walt ftebt, ben unentschiedenen Rrieg wieder anzufangen, ober bie blutschonenbe Rube zu erhalten. »

Rachdem also durch diese Reden beide Heere zum Kampse angeseuert waren, begann die Schlacht. Es wurde mit teutscher Tapserkeit und romischer Kunst zus gleich gesochteu; aber kein Theil konnte obsiegen, indem eines jeden rechter Flügel geschlagen war. Man sahe daher einem zweiten Treffen entgegen; allein Markdot zus seine Hausen auf die Anhöhen des Odenwaldes zustud, und Tiberius erhielt nach der Schlacht die so lange gewünschte Gelegenheit, auch den Hermann zu stürzen.

Nachdem Markbot der Romer Hulfe vergebens nachge-

sucht und sich vom Rheine gezogen hatte, war unter ben teutschen Kurften hermann ber erfte und gewaltigste. Durch seine Thaten und Macht hatte er bie übrigen verbunfelt, und felbit feine eigenen Unverwandten beneideten feine Große. Diese bette jett Tiberins burch feinen Sohn Drusus gegen ben Helben, indem er ihnen ben Argwohn beibringen ließ, als ftrebe er nach unumschränkter Gewalt. Bermanns eigener Bruber Alavius ober Gelbaar, feis nes Baters Bruber Ingemar, fein Schwiegervater Segest und bes Rattmer Gohn Abganbreft nebst ans bern Kurften verschworen sich gegen ihn, und ermorbeten ibn, da fie fein beimliches Gift von den Romern bekommen tonnten, in einem offentlichen Aufftande. Go fielen fast zur namlichen Zeit und durch die Lift eines argrobbs nischen Tyrannen zwei helben, wovon ber eine die romi iche, ber andere bie teutsche Geschichte verherrlicht hatte. Da beide auf die Begebenheiten ber rheinischen gander einen fo wichtigen Ginfluß haben, fo wird es mir erlaubt fenn, beiben auch in biefer rheinischen Geschichte ein Dentmal zu stiften, wozu mir ber großte Geschichtschreiber jener Zeiten bie Innschrift leihen foll.

» Nicht Ahnengeleit und Aufzug, sagt Tacitus, sonbern Lobsprüche und das Andenken an seine großen Eigenschaften, machten die Pracht von des Germanicus Leichenbegängniss. Und manche fanden in seiner Gestalt, in Alter, Todesart, auch wegen der Nachbarschaft des Orts, wo er gestorben war, das Gegenbild vom großen Alexander: benn beide, schön von Person, erhaben von Geburt, und kann über dreißig Jahr alt, haben durch Hinterlist der Ihrigen, unter fremden Bolkern ihr Leben eingebüßt; allein Germanicus hat Gute gegen Feinde, Enthaltsamkeit im Genusse des Bergnügens gezeigt, ist Gatte einer Gattin, Bater achter Kinder gewesen. Richt minder Krieger, wie jener, obgleich minder Baghals, ist er blos durch widrige Umstände verhindert worden, das durch so viele Siege zerrüttete Germanien zu erobern. Wäre er unumschränkt gewesen, hätte er die Macht eines Königs gehabt, so wurde er eben so gewiß Alleranders Kriegsruhm erreicht haben, als er ihn in Huld, Genügssamteit und edler Denkungsart übertroffen hat.

So spricht Tacitus von seinem romischen helben; Bom teutschen ist sein Lob besto unverwerslicher. » Hermann», sagt er, » war unstreitig der Befreier hermaniens. Er, in Schlachten nicht immer, in Feldzügen nie besiegt, hatte nicht, wie andere Könige und heersührer, das römische Bolk in seinem Entstehen, soudern auf dem hochsten Gipfel seiner herrsichkeit angegriffen. Sieben und dreißig Jahre waren der Raum seines Lebens, zwölse det Raum seiner Macht. Roch lebt er in den Ledern seines Bosses, unbekannt in den Annalen der Griechen, die nur das Ihre dewundern; auch in denen der Romer nicht allzuhäusig erwähnt, weil diese die Größe der Teutschen entweder mißkaunt, oder beneidet haben.

## Geschlechtstafel des Drusus Germanicus.

| † 14 n. C. G.               | Caesar Octavianus Augustus. Imperator I Livia Drusilla, feine britte Gemahlin, juvor |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | - Livia Drusilla,                                                                    |
| vermahlt mit Tiberius Nero. | feine britte Gemahlin , zuvor                                                        |
|                             |                                                                                      |

|   | •                  |                                                          |   |                            |                                          |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------|
|   |                    |                                                          |   |                            | `                                        |
| ı | <del>다</del> 200   | Drusus                                                   | } | † 37. Vipsani              | Tiberius Imp. II Vipsania Agrippina, bes |
|   | † 19.              | Caesar Drusus Germanicus = Agrippina. Claudius, Imp. IV. |   | Vipsanius Agrippa Tochter. | a Agrippina, bes                         |
|   |                    | anicus = Agrippina.                                      |   | y. E. N.                   | Drusus, † 745 —                          |
|   | = Messalina, † 54. | Claudius, Imp. IV.                                       |   | Antonius Tochter.          | Drusus, † 745 - Antonia minor. bes       |

| † 23. † 19.                                                                       | = Messalina, † 54. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                   |                    |
| Nero   Drusus   Agrippina = Cn. Domitius   Caligula Imp. III.   Drusilla   Julia. | Britanicus.        |
| 129. 133. 141.                                                                    |                    |

Nero, Imp. V. † 68.

Gefclechtstafel bes Bermann.

|   | Gegeft.     | Thusnelbe, Her-<br>manns Gattin.                                    | 1 | Sþatts<br>1ter.                            |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
|   |             | Ciegmund.                                                           |   | Sefistat — Rhamis, Chatts<br>mers Lochter. |
| ( |             | Gelhaar — N. N. Tochter<br>Flavilis. D. hess. Filesten<br>Chattmer. | ( |                                            |
| 1 | Siegmar.    | ₹ 5                                                                 | 1 | Italius.                                   |
|   | ingemar. Gi | Hermann — Thusnelbe<br>Segests Lochter.                             |   | Ahumelic.                                  |

Das faliche Spiel bes Liberins mar fur die Romerberrichaft felbst gefährlich; benn, wie bieber feine Berbebungen ber Teutschen ben Romern genutt haben, so biefer jenen. Die rheinischen Legionen, Roms und ber Gegenwart der Imperatoren entwohnt, untergruben jest felbst bas Gebaube am Rheine, mas burch ihre Baffen gegrundet war. Schon als bie Nachricht von bem Lode bes Augustus zu ihnen gekommen war, emporten fich bie vier Legionen am untern Rheine und ichrien aufrubrerifch: Die Gewalt Roms fev nun in ihren Sanden; burch ihre » Siege fen bie Republit groß geworben; Bon ihnen » entlehnten die Keldherren ben Beinahmen: Germanicus. » Die Zeit sen nun ba, wo die Beteranen auf Beschleu-» nigung ihres Abschieds, die Jungeren auf beffern Sold, » alle auf Berminderung des Drucks bestehen mußten. « Entflammt burch biefe Reben gingen fie mit entblogten Schwertern auf ihre Centurionen los, prugelten fie erft, bann mordeten fie felbige, endlich warfen fie bie gerfleifchte Leichname entweder vors lager, ober in ben Rhein. Rein Tribun, fein Lagermeister konnte mehr feine Gewalt behaupten. Schildmachen, Borpoften und mas fonft Bedürfniß bes Augenblicks beischt, vertheilten sie unter sich selbst. Jeber, ber diesen Soldatengeist tiefer burchschauete, hielt dies fur ein besonderes Mertmal großer, schwer beizulegender Unruben: weil sie nirgends einzeln ober auf Einreben Giniger, sondern immer alle zugleich aufbrauften oder ruhig wurden mit einer folchen Ginbeit und Stetigfeit, als wenn es nach bem Befehle eines Felbberrn ginge. Germanicus mußte ben Ruhm feiner Thas ten, die alte Liebe feiner Rampfgefellen, fogar die Flucht feiner Gattin und Kinder in Anspruch nehmen, um die Emporung ju dampfen. Wir haben bereits angeführt,

daß Tiberius ihn hauptsächlich barum vom Rheine abgerusen habe, weil er befürchtete, die rheinischen Legionen
wurden ihn zum Kaiser ausrusen. Auch Caligula, des Tiberius Nachfolger, ließ den Lentulus Gentilicus
umbringen, weil dieser die Liebe der Soldaten gewonnen
hatte. Nach der Erwordung dieses Kaisers erhielt Galba
dem Claudius den Thron, welcher ihm von dem rheinischen Heere angeboten wurde. Die nämliche Großmuth
übte Virginius Rusus, den die Legionen des obern
Rheins zum Kaiser erheben wollten.

Als Nero durch seinen Selbstmord das haus des Angustus, oder-vielmehr des Germanicus, vertilgt hatte, wurde das Raiserthum ein Geschent der rheinischen Legionen und der Preis ihrer Feldherren. Galba, welcher ehemals in Mainz commandirte, war der Erste unter benselben, der den Thron bestieg. Da ihn aber die rheinischen Legionen, von ihrem Generale Berginius Rusus ausgeheßt, nicht erkennen wollten, schiefte er den Bitellius, um den Aufruhr zu bändigen, allein die Soldaten riesen diesen selbst zum Kaiser aus, und Cheinna zog mit einem großen Theile-derselben nach Italien, um ihre Wahl zu unterstüßen.

Durch solche Auftritte erhielten die Teutschen dies und jenseits des Rheins die schonfte Gelegenheit, das Joch der Romer abzuwerfen, und ihre Herrschaft zu zerstieren. Schon im Jahre 48 nach Christi Geburt emperten sich die Hassen, welchen Drusus die Lander am Maine bis an den Taunus eingeraumt hatte; sie ermordeten die romischen Besatungen an dem Pfalgraben und droheten selbst Mainz zu überrumpeln. Da zu der Zeit ein großer Theil der Legionen entweder nach Britanien gezogen, oder in das Innere der Provinzen verlegt war,

so mußte der Befehlshaber am Rheine, knaus Pomponius die Hulfstruppen von Worms und Speier nach Mainz ziehen, um dem Feinde widerstehen zu können. Er vertheilte sie in zwei Haufen, wovon der eine links über Wiesbaden, der andere rechts längs dem Maine hin sich nach der Hohe des Taunus zog, and die Hässen in den Rucken nahm. Er selbst ging mit den Legionen gerade über die Brücke von Mainz aus nach der Höhe, und lagerte sich auf der Spihe des Berges. Die Hässen auf der einen Seite von den Römern umschlungen, auf der andern von ihren Erbseinden den Härzern bedroht, mußten um Frieden bitten, und kehrten unter die Herrsschaft in den Pfalgraben zurück.

Diese Emporung war nur ein Borspiel von einer weit fürchterlichern, welche sich burch bie zwiespaltige Babl der Raiser am Unterrheine entsvonnen bat. ben teutschen Boltern, welche bie Romer auf bem linken . Rheinufer bezwungen hatten, haßte feines mehr ihre Berre schaft, als bie Trierer. Schon unter ber Regierung bes Augustus und Tiberins hatten fie einen Aufruhr gewagt, und ihr Anführer Julius Florus sich sogar mit andern gallischen Stammen unter dem Sacrovir verbunden. Sie wurden aber bei der ersten Emporung unter dem August von Ronius Gallus, bei ber lettern von C. Gilius geschlagen und zum Gehorsam gebracht. Ihr Unführer Julins Florus wollte biefe Schande nicht überleben. ermordete fich felbst; aber fein Beift ging unter feinen Landsleuten nicht verloren. Babrend bem fich bie Legionen um ihren gewählten Raifer fcblugen, fant in Batavien ein junger Mann auf, welcher eine Zeitlang ber Romer Herrschaft am Rheine gerstort batte, und ber

Borbote jener fürchterlichen Einfälle ber Teutschen mar, welche bas romische Reich übern Saufen warfen.

rall 155 15

Da diese Borfalle nicht nur für die rheinische, sow bern auch für die ganze Weltgeschichte so merkwürdig geworden sind, so will ich sie auch umständlicher erzählen, auf daß man aus ihnen die wahren Ursachen erkennen lerne, wodurch eine so lange gebildete Welt, als die romische war, zertrümmert, und in eine vollige Barbarei zurückgebracht werden konnte.

Es ift ein großer Irrthum ber Geschichtschreiber, wenn sie glauben, baf bie Weichlichkeit ber Romer, ober bie ungablige Bolksmenge ber Barbaren ben Umsturg bes romischen Reichs bervorgebracht babe. Die bisberigen und fünftigen Keldzüge beweisen vielmehr, daß bie Teutiden fast in allen orbentlichen Schlachten von ben romis iden Legionen besiegt wurden. Auch tonnten die teutschen fander, obwohl fie bie foatern Geschichtschreiber einen Bolfer behalter nennen, feine große Menschenzahl ents halten haben, indem fie, noch mit großen Waldern bebedt, und gar wenig angebaut waren. Wir finden aber in eben biefen Geschichtschreibern vier besondere Umstande angegeben, welche ben Einbruch ber nordischen Boller in bas romische Gebiet beforberten, und endlich bie große Bolterwanderung verurfacht haben. Zuerft schwächte ber Aufruhr ber Golbaten bie romifche Macht, und gab ben Teutschen Gelegenheit und Muth, sie zu überfallen. 3weitens schaffte ihnen bas Diebergnugen ber Provingen, welches durch ben Druck taglich vermehrt murde, eine Menge Anhanger felbst im romischen Reiche. Drittens waren weder die Linien der Festungen, noch die geordnes

<sup>1.</sup> Vagina gentium.

ten Haufen der Legionen nahe genug beisammen, um die überall eindringenden, und weder strategetisch noch taktisch sechtenden Barbarenhausen abzuhalten; und viertens lokte sie der Ueberfluß der romischen Länder und Städte aus den ungebauten Wisten ihrer Heimath zu einer beständigen Auswanderung. Dieses waren die ächten und Hauptursachen der großen Volkerwanderung und des Umsturzes des römischen Reichs. Die nachtheiligen Folgen des Aufruhrs der Legionen haben wir bereits schon gesehen, und werden sie kunftig noch mehr sehen. Bon dem Misvergnügen der Provinzen werden wir jezt ein gefährliches Beispiel ansühren, die übrigen Gebrechen werden wir in der kunftigen Geschichte sinden. Run wiesder zur Sache.

Unter ben teutschen Romerfeinden übertrafen Julius Paulus und Claudius Civilis, beide Brüder von königlichem Stamme, alle an Gewandtheit und Haß. Jenen ließ Foutejus Capito durch eine falsche Beschuldigung von Aufruhr hinrichten; dieser wurde gebunden dem Rero überschickt, und nachdem er von Galba wieder befreiet war, unter Vitellius von neuem in Gefahr gebracht, indem das Heer seinen Tod soderte. Daher sein Haß gegen die Romer und seine Hoffnung durch deren Uneinigkeit. Civilis war mehr, als man bei einem Teutschen vermuthen sollte, schlau, und rühmte sich, an Geist und Gestalt dem Sertgrius und Hannibal zu gleichen.

Bu der Zeit mußte sich die Batavische junge Mannsschaft auf Befehl des Bitellius zum Soldatenzuge stellen. Der Geitz und die Wolluste derer, welche diese Aushesbung zu besorgen hatten, machten jenen Befehl sehr brückend. Bald nahmen sie alte schwache Leute, um sie wieder für Geld zu entlassen. Bald suchten sie schoue

Junglinge aus, aber ju Bolluffen, melde bie Schaam ju verfcweigen gebeut. Der baburch erwedte Saf gegen Die Romer gab ben Anführern bes Aufruhre Urfache, die Ausbebung ganglich abzuschlagen. Civilis berief bie . Bornehmften bes Boltes unter bem Borwande eines Gaft gebotes in einen beiligen Bayn, und als er mertte, bag Racht und Kreude fie muthig gemacht batten, fing er an, ben Rubm ibrer Altworbern zu erbeben, und bagegen bie llebel ber jetigen Sclaverei mit ben baflichsten Karben »Man bat vergeffen, » fprach er, » bag m schilbern. wir Bundesgenoffen find; als Sclaven behandelt man Bir merben ben Drafetten und Centurionen über-»liefert, welche, nachbem sie unser Eigenthum und Blut » weggenommen haben, noch neue Ramen und Mittel ber » Rauberei erfinnen. Nie war eine glucklichere Zeit gestommen, das romische Joch abzuwerfen. Rom ist ent-» nervt, ber Rame ber Legionen ein Schattenbild; in ben » Bipterlagern gibt es alte Romer, aber feine Goldaten. » Die Teutschen find unsere Stammverwandte, bie Gallier » baben mit und gleiche Bunfche, und felbst ben Romern stann unfer Krieg nicht unangenehm feyn, beffen miglis » den Erfolg fie auf Bespasians Rechnung bringen tonnen. Beim Siege ift ohnehin nichts zu verantworten. » Diese Rebe erhielt allgemeinen Beifall. Alle beschworen nach alter Sitte ben Bund fur bie Unabhangigfeit.

Bald nach der Zusammenkunft der Bataver brach der Aufruhr in der ganzen Provinz aus. Die Romer wurden angegriffen, geschlagen und aus Batavien verjagt. Die ersten Siege waren den Ansührern eben so rühmlich als nüslich. Ihr Ruf breitete sich in Gallien und Teutschland aus, und sie erhielten den Namen der Freis heitstifter. Civilis verband die Tapferkeit eines Teuts

iden mit ber Lift und Gewandtheit eines Romers. ligion und Aberglauben, Baterlandsliebe und Romerbaß, Teutsche und Romer, Gotter und Beiber maren ibm aleichwichtige Mittel, um ben Muth feiner Bunbesgenoffen au erboben. So zog er eine gewiffe Belleba, bie megen ihrer Bahrfagereien im Rufe ber Beiligkeit ftand, in fein Spiel; fie begeisterte ben gangen Bund, inbem fie porbersagte: Die Teutschen murben siegen. Schlachten stellte er bie Signa ber gefangenen Romer um fich ber, um feinen Leuten ihre frifden Siegeszeichen pors Auge zu bringen, und die Reinde burch bas Andenten ibrer Rieberlage zu schrecken. Geine Mutter und Schwestern mit den Weibern und Kindern der gesammten Urmee mußten hinter bie Schlachtlinie als Antrieb zum Siege ober zur Beschämung fur bie Beidenben bienen. sonach das Treffen von der Manner Feldgefang und der Weiber Geheul ertonte, begann er die Schlacht und alle zeit mit ficherem Erfolge.

Nach ben ersten Siegen ber Bataver schickten die Teutschen sogleich Gesandte, und erboten sich zu Hissetruppen. Galliens Verbindung suchte Civilis durch Runstgriffe und Geschenke; indem er die gefangenen Befehlschaber der Cohorten in ihre Cantons zurückschickte, den Cohorten aber die Freiheit ließ, nach Hause zu gehen oder zu bleiben. Denen, die blieben, ertheilte er ehrenvolle Kriegsstellen, und die Abgehenden beschenkte er mit Römerbeute. Zugleich stellte er ihnen in geheimen Unterredungen die so viele Jahre lang erlittenen Drangsale vor, und die armselige Knechtschaft, die sie schischlich Frieden nannten. »Die Bataver, « sagte er, » obwohl frei von "Abgaben, hätten bessen ungeachtet gegen die gemein-

sichaftlichen Eprannen bie Baffen ergriffen. Gleich im perften Treffen maren bie Romer geschlagen und besiegt worden. Bas murbe geschehen, wenn Gallien auch bad » Joch abwurfe? Wie viel sen noch in Italien übrig? » Rur mit bem Blute ber eroberten Provinzen murben » bie Provingen überwunden. Mochte benn Sprien und Mien und der an Koniabregiment gewöhnte Drient ihr "Jod behalten: aber in Gallien lebten noch Biele, bie vor ber Zeit ber Abgaben geboren maren. » weniastens, als Quintilius Barus geschlagen wurde, fen aus Germanien bie Rnechtschaft vertrieben worben, und » ba habe man feinen elenden Bitellius, sondern einen Dafar Augustus jum Rriege aufgeforbert. Freiheit habe bie Ratur auch ben fprachlosen Thieren gegeben. » pferfeit fen der Menschen eigenthumliches Gut. Die » Gotter ftanben ben Tapfern bei. Gie follen alfo, berrenlos, uber Unterjochte, unbesiegt, über Geschwächte Indem eine Parthen ben Bespasian, eine » berfállen. vandere ben Bitellius begunftige, ftanbe ber Weg gegen Beibe offen. » Mit folden Reben und Beisvielen auf Gallien und Tentschland zugleich wirfend, suchte er beibe Rationen unter seine Kabnen zu loden; die Gallier aber und fogar bie Trierer wollten erft bas Glud ber Waffen abwarten, ebe fie fich erklarten. Gin Anführer ber Cettern, Montanus, wurde fogar im Ramen der Romer an ben Civilis abgeschickt, um ihn zum Gehorsam zu bringen. Er aber antwortete ibm verachtlich: » Einen schonen Pohn babe ich fur meine Treue erhalten, die Ermordung meines Brubers, bann meine eigene Banbe, endlich bie »harten Reden Diefer Urmee, Die meine Sinrichtung begebrt bat, und dafur ich bem Bolferrechte gemaß Genugthung forbere. Ihr abet, ihr guten Trierer, und

vihr übrigen Sclavenfeeten, sagt, was ihr für euer so voft vergoffenes Blut anders erwarten könnt, als Undank pur euren Dienst, ewige Abgaben, Zuchtruthen, Richts beile und die Launen eurer Tyrannen.

Indessen murben die römischen Feldherren Hordeonius Flaccus, Mummus Lupurcus und Herennius Gallus in verschiedenen Treffen geschlagen und die Bataver breiteten ihren Bund am ganzen untern Rheine aus. Nach diesen Siegen traten auch die Trierer, die Legionen und andere Gallische Bolfer demselben bei. Classicus, Julius Tutor und Julius Sabinus, geborne Trierer, waren ihre Ausführer, und sie vereinigten sich zu Collin mit dem Civilis zur gemeinschaftlichen Vertheidigung ihrer Freiheit. Die Riedergeschlagenheit der Römer wurde durch diesen Abfall so groß, daß sich sogar die Soldaten und Senturionen zum Dienste der Teutschen anboten, und der Legat Bocula alle Künste der Beredsamkeit und Strenge der Kriegszucht anwenden mußte, um nur die römischen Heere noch einigermaßen von der gänzlichen Auslöfung abzuhalten.

Gleich nach dem Uebergange der Trierer zog er sich nach Rovesium (Reuß) zurück, und wollte sich da befestigen; allein diese folgten ihm auf dem Fuße nach, und umgaben sein Lager. Auf der einen Seite hatten die Falmen der alten Cohorten, auf der andern die aus Waldern und Haynen genommenen Thierdilder, mit der jedes Bolk nach seiner Art ins Treffen ging, durch den gemischten Anblick von Bürger- und Auslanderkrieg die Römer in Furcht und Schrecken gesetzt. Auf Seiten der Tentsschen erschaltte der Schlachtgesang der Männer, das Zurusen der Weiber; aber bei den Kömern herrschte eine Stille, die Menschen eigen ist, welche ihr kunftiges Unglück ahnen. Die Tentschen bestürmten das römische

Lager, zerstreueten bie Cohorten, Bocula wurde hingerichtet, und alle romische Goldaten hulbigten den Trevirern im Ramen des gallischen Reichs.

Hierauf versicherte sich Sivilis der Stadt Colln, welche jederzeit die Parthey der Romer ergriff; Tutor aber rickte nach dem Oberrheine vor, nahm Mainz und andere Festungen in Besit, und erschlug die vornehmsten romischen Offiziere, welche hier in Besatung lagen.

Die Fortschritte bes rheinisch-teutschen Bundes macheten in Rom zu großes Aussehen, als daß man nicht eilends zu helfen gesucht hatte. Mucianus, der in Bespassians Abwesenheit die Regierung sührte, schickte sogleich neue Legionen und Feldherren, den Gallus Anns und Petilius Cerealis an den Rhein; ja er nahm sich vor, selbst diesen zu folgen. Bei Annäherung des römischen heeres siel ein großer Theil der Gallier aus haß und Eisersucht gegen die Trierer von dem teutschen Bunde ab, und Tutor versäumte, den Oberrhein und die Aussgänge der Alpen zu besehen. Was die Sache noch versschlimmerte, war, daß selbst ein Resse des Civilis, Julius Brigantius, unter den Römern gegen die Teutschen biente.

Indessen zog die einundzwanzigste Legion über Binsbonissa und Sertus Felix mit seinen Hulfsvolkern über Rhatien heran. Tutor verstärkte seinen Heerhausen mit den Bewohnern des obern Germaniens, den Tribochern, Wormsganern und Saarauern. Biele Legion-Soldaten schlugen sich theils aus Hoffnung, theils aus Furcht zu ihnen, und richteten sogleich eine Cohorte zu Grunde, welche Sertiss auf sie losgeschickt hatte. Da aber die Feldherren des römischen Heeres selbst angekommen waren, schmiegten sich die Einwohner des Oberrheins, Teutsche oder Romer, wieder unter die Flügel des römischen Ablers.

6 - EV. 1

Tutor, auf diese Weise verlassen, zog sich mit seinen Erierern zuruck, ließ Mainz rechter Hand liegen, und lagerte sich bei Bingen. Hier glaubte er die Nomer erwarten zu können, weil er die Nahbrucke hinter sich abzeworfen hatte, und durch die Stadt selbst gedeckt war. Allein des Sertilis Cohorten fanden bald einen Weg durch deu seichten Fluß. Sie kamen dem Tutor in den Rucken, schlugen ihn, und zerstreuten sein Heer die in die Schluchten des Hundsrücks.

Nach bieser Rieberlage wurden die Arierer und andere Bundesvolker umber getrieben. Einige ihrer Fürsten floben in die benachbarten Gaue; die zu den Teutschen übergegaugenen Romer schwuren dem Bespasianus den Eid der Arene wieder, indessen Autor und sein Gehülfe Balentinus alles anwendeten, um die Bolker im Bunde und unter den Wassen gegen die Romer zu ershalten.

So standen die Sachen, als Cerealis nach Maing kam. Durch seine Unkunft wurde der Romer Muth wies der ganzlich aufgerichtet. Der Feldherr brannte vor Besgierde, die Teutschen zu schlagen. Er suchte die Soldaten theils durch Gute, theils durch harte Worte zu ihrer Schuldigkeit aufzumuntern. Er ließ die abgefallenen Gaue zum Bundnisse der Romer einladen, und rücke, sobald seine Truppen beisammen waren, gegen den untern Rhein vor.

Indessen rüstete sich Civilis nach der Riederlage des Tutor mit neuen Araften zum Kampfe. Er brachte einen großen Bollerhaufen zusammen, und ließ den Balentinus ermahnen, nicht Alles gleich gegen die Romer auf das Spiel zu setzen. Dieser Vertheidigungskrieg auf Seiten der Teutschen bewog den Cerealis eben seinen Zug zu

beschlennigen. Valentinus hatte sich bei Rigodulum, Rigol, auf einer Anhöhe vortheilhaft besestigt; aber der römische Keldherr wollte nicht erst die Vermehrung des Trierischen heeres abwarten, sondern ließ sogleich ihr verschanztes lager durch sein Fußvolk angreisen. Der Widerstand der Trierer war hartnäckig und blutig. Da sie aber von der römischen Reiterei umgangen waren, wurden sie geschlagen, und ihre vornehmsten Fürsten nebst dem Valentinus gefangen.

Den Tag nach ber Schlacht jog Cerealis triumphis rend in Trier ein. Geine Goldaten wollten die Stadt als einen Sig bes Aufruhrs plundern und zerftoren. aber bachte auf Maßigung und suchte bie aufgebrachten Bolfer burch vernunftige Borftellungen wieder fur die Romer zu gewinnen. Er fagte ihren Anführern: . 3ch » babe mich nie viel mit Beredfamfeit abgegeben, und pftatt beffen die Tapferkeit bes romischen Bolks mit bem Degen bewiesen. Aber weil Worte bei euch am meisten gelten, und ihr Gutes und Bofes nicht nach feinem Be-» balte, fondern nach ben Reben ber Aufwiegler gu » schätzen pflegt, so habe ich mir vorgenommen, euch etwas weniges vorzutragen, mas nach geenbigtem Rriege euch nüglicher fenn wird, gebort, als mir gefagt zu haben. "In euer und ber Gallier Land find bie romischen heersführer und Regenten nicht aus eigener Begierbe getoms men, sondern auf Ansuchen eurer Borfahren, welche sibre Uneinigfeit bis an ben Rand bes Berberbens gebracht hatte. Aber die von ihnen herbeigerufenen Teuts sichen baben sowohl ihren Bundesgenoffen als Keinden Das Joch über ben hals geworfen. Auch haben wir » nicht beswegen ben Abein befett, um Stalien zu beden, ondern damit nicht wieder ein Ariovist ber herrschaft » über Gallien fich bemächtige. Meint ihr, bag end » Civilis und feine Bataver, ober auch die jenfeitigen Boller s gunftiger fenn werden, ale ihre Borfahren unfern Batern »waren? Eben bieselbe Unruhe und Begierbe nach euern » schönen gandern treibt noch die Teutschen, wie zwor, an, ihre Bufteneien ju verlaffen, und nach Sallien berbiber ju tommen. Uebrigens find Freiheit und andere » folche blendende Ramen nur Borwand, und noch nies » mand hat nach Unterjochung anderer und eigener Herr-» schergewalt gestrebt, ohne fich eben bicfer Borte babei » au bedienen. Konigsregiment und Kriege maren in Ballien zu allen Zeiten, bis ihr euch unter unfre Be-» fete beaabt. Und wir, obschon von euch befehdet, » haben euch nach bem Rechte ber Sieger nichts aufgelegt, als was nothig war, ben Frieden zu erhalten. Bolferube fann weder ohne Krieg, noch Krieg ohne Sold, noch Sold ohne Abgaben bestehen. Alles Uebrige » habt ihr mit uns gemein. Ihr felbst gebt oft unfern . Legionen Befehlshaber, gebt biefer und andern Provinsen ibre Regenten. Richts ist euch vorenthalten; ju » nichts ift euch ber Weg versperrt. Lobliche Rurften genießt ihr fo gut, als wir, und bie Bofen fallen suerft über die ber, welche ihnen gunachst find. Lafter-» hafte wird's geben, fo lange es Menfchen gibt: aber » sie dauern nicht immer; es fommen beffere bazwischen, » und verguten une jene. Ich bente nicht, daß ihr euch » unter eurem Intor und Civilis eine milbere Regierung » versprechen werdet, ober daß ihre Armeen weniger Abngaben erfordern merden, als bie unfrigen. » bie Romer wieder vertrieben murben, mas konnte anbere entstehen, ale ein allgemeiner Krieg. Glud und s gute Aufficht haben unfer Staatsgebaube fcon über

»achthundert Jahre zusammengehalten; es kann unmöglich » zerrissen werden, ohne daß die Zerstorer ihren Unter-» gang dabei sinden wurden, und eure Lage wurde dabei » die mißlichste seyn. Also liebet und ehret Rom, unter » bessen Herrschaft der Sieger und Besiegte gleichen Schutz » und Gesetz hat. «

Diese eben so fluge ale listige Rebe konnte awar einige romifche Ueberlaufer ober furchtfame Leute aberzeugen, nicht aber bie Bunbesgenoffen. Diefe zogen fic vielmehr auf allen Seiten jusammen und rufteten fich zu einer Schlacht. Mit Ungestum fiel ein Theil von ben Gebirgen, ein anderer awischen bem Beerwege und ber Mofel ber bas romifche Lager an; baf Cerealis im Bette beibes zu gleicher Zeit vernahm: feine Solbaten feven im Gefechte, und wurden geschlagen. Er wollte bie Sache nicht glauben, als er icon fein Lager erftiegen, bie Reuterei in ber Flucht und bie Abler verlaffen fah. Bei biefem Anblide raffte ber entschlossene Relbberr fogleich einige Flüchtlinge zusammen, nahm unter einem fürchterlichen Pfeilhagel, ohne Schild ohne Belm, Die Brude meg, und bilbete einige gerftreuete Coborten wieber, womit er bem Feinde fich entgegen stellte. Durch biefen tubnen Schlag lentte er ben Sieg auf bie Seite ber Die ein und zwanzigste Legion zog sich in Form eines Reils jufammen, und brachte bie anftirmenben Teutschen jum Beichen, und endlich jur Rlucht. Die Romer eroberten bas lager ber Berbunbenen.

Während bieser glücklichen Fortschritte hatten auch die Edliner eine teutsche Cohorte verbrennt, und dem Cerealis, um seine Gunst zu gewinnen, sogar die Gattin, Tochter und Schwester des Civilis ausgeliesert. Die Battaver mußten sich in ihr kand zurückliehen. Sie schlossen

für sich einen Frieden, wodurch, sie alle ihre Bundesgenossen wieder der Herrschaft der Römer überließen. Sie
behaupteten nämlich, die Freiheit der übrigen Welt ginge
sie nichts an, und die einzelnen Nationen wären nicht im Stande, noch dazu berufen, das Joch der Uebrigen
zu brechen.

Des Cerealis Friede hatte bie Romerherrschaft am Mheine wieder hergestellt, aber bie Teutschen auch mit ihrer Starte befannt gemacht. Uebermunden murben fie zeither, weil sie einzeln fochten; aber nun murben fie fürchterlich burch ihre Bereinigung. Schon im zweiten Jahrhunderte, unter ber Regierung bes Antoninus, bil beten fich zwei große Bundniffe unter ben Teutschen, eins am Oberrheine, bas Allemannens, und eines am Unterrheine, bas Frankenreich. Die Franken, vermuthlich burch ben Aufstand bes Civilis aufgeregt, funbeten icon burch ihren Ramen an, baß fie frank und frei fenn wollten, und die Allemannen gaben ben Romern nicht undeutlich zu verstehen, baß sie Alle fur einen Mann fteben wurden. Dazu fam noch, bag nach Abgang bes Bespasianischen hauses bie Raiserwurde ein neues Spiel ber Aufrührer und Goldaten am Rheine wurde. Ueber dreißig Thramen stritten gegen einander um die Krone. Bom Jahre 259 bis 268 haben fich Posthumius, Lollia nus, Biftorinus, Marius und Tetricus einander Auguftus genannt und ermordet. Diefer burgerliche Krieg war ein Wint zu einem neuen Einbruche ber teutschen Bolferschaften in die romische Linie. Schon im Jahre 241 fielen die Allemannen in ben romischen Pfalgraben ein, und bald bernach gingen die Franken felbst über ben Rhein, und gerftorten die romifchen Festungen.

In diesem Drange erscheinen zwei Imperatoren,

Aurelianus und Probus, und biefe erwarben fich burch ihre Siege und Augen Anstalten ben Namen ber Bies berberfteller bes romifden Reiche. Jener fdlug die Franken bei Daing, biefer trieb die Allemannen in ihre Balber gurud, tobtete ihnen 40000 Mann, nahm beren 116,000 gefangen, und ließ nich nur bie zerfibrten Festungen wieber aufbauen, sondern auch ben Pfalgraben jenfeits des Rheins mit neuen Mauern und Bollwerten befestigen. Nach biefen großen Unternehmungen zog er an ben Unterrhein, und bezwang bie zwei Tyrannen Proculus und Bonofus, welche fich in Colln als herren aufgeworfen hatten. Rach ihm schlug Conftantinus die Franken in mehreren Treffen, und warf ganze Schaaren ber lleberwundenen in bem Umphitheater ju Trier ben wilden Thieren jum Frage vor. Allein weder bes Probus Befestigungen, noch des Constantinus Siege konnten die Teutschen von den Ginfallen abhalten. Da schon zuvor die Burgerfriege bieselben erleichterten, so thaten es jest auch die Religionsfriege. Der Rampf ber Christen gegen die Beiben, welcher unter bem Constantinus und Julianus die Nomerwelt beschäftigte, bat einen so wichtigen Ginfluß auf die Geschichte ber Rheinlander, baf wir ibn bier besonders bemerten muffen.

Unter den Kaisern des ersten Jahrhunderts war das Christenthum den Romern entweder noch zu wenig bestannt oder noch zu verächtlich, als daß es ihre Ausmertssamseit erregt haben sollte. Die Christen-Bersolgung des-Nero war nur ein Borwand dieses Tyrannen, um seine Mordbrennerei zu entschuldigen; sie hat sich auch schwerslich ausser die Mauern von Kom erstreckt. Erst unter dem Domitianus und Trajanus machte die Verbreis

tung dos neuen Glaubens einiges Auffehen, und verurfachte Untersuchungen; aber felbst die Berichte des Plinius über die Christen beweisen noch eine große Dulbfamteit. Indessen soll der erste Bischoff von Mainz Erescens unter dem Trajanns den Märtyrertod erlitten baben.

Im zweiten Jahrhundert findet man deutlichere Spuren von Christengemeinden am Rheine. Zu der Zeit waren schon Kirchen in Rom und den großen Städten des Orients gegründet. Bon diesen sind wahrscheinlich viele Glaubensbekenner entweder mit den Legionen oder den Colonien nach der entserntern Rheingränze gewandert, um dort undemerkter und sicherer ihre Religion üben zu können. Im dritten Jahrhundert war das Christenthum sogar die zu den Häuptern des Reichs gedrungen; denn man behanptet, daß der Kaiser Alexander Severus und seine Mutter Mammaa den neuen Glauben am Rheine befördert haben, und darum jener bei Mainz, diese zu Wesel von den heidnischen Soldaten ermordet worden wäre.

Zu Anfang bes vierten Jahrhunderts war die Anzahl der Christen am Rheine schon so start geworden, daß sie bei hofe und in der Armee den heiden das Gleichzewicht halten konnten. Als zu der Zeit der alte Diopkletianus den Galerius und Constantius Chlopkletianus den Galerius und Constantius Chlopkletianus zu Casaren und Reichsverwesern ernannte, theilten sich beibe, wie in die Reiche, so in die Religionspartheien. Jener nahm den Drient und das Heidenthum in Schutz dieser aber den Occident und das Christenthum. Constantius verlegte seinen Sitz nach Trier und erhauete sich da einen Raiserpallast. Diesem strömten eine Menge heimliche oder auch schon bekannte Christen zu. Der haß

und das Mistrauen der heiben gegen diese Bekenner eines neuen ihnen noch undefannten Glaubens wuchs mit der Bermehrung ihrer Anhänger, sowohl bei dem hose, als unter der Armee; und der alte Diokletianus, aufgehetzt durch den Galerius und Maximianus, gestot nun eine formliche Untersuchung und Bestrafung aller der Beamten, die sich zum Christenthum bekammten. Diesem zusolge wurden Paulinus in Arier, Gereon in Colln, und Ferrutius in Mainz mit ihren Anhängern hingerichtet, die Legionen decimirt, und selbst mehrere christliche Frauen und Jungfrauen zum Tode verdammt.

Eine so blutige Berfolgung trng aber mehr zur Bersbreitung als Bertilgung des Christenthums bei. Das Bost murrte, da es seine Borsteher mishandeln, die Soldaten emporten sich, da sie ihre Hauptleute hinrichten sahen. Als Constantius Chlorus gestorben war, riefen die Legionen am Rheine seinen Sohn Constantisnus zum Augustus aus, und dieser erklärte sich nun die sentschals den Beschüßer der neuen Religion.

Indessen aber hatte Marentius, des Maximianus Sohn, sich mit Hulfe der Pratorianer Roms bemächtigt, und wollte dort mit dem Keidenthum zugleich seine Herrsschaft über das römische Reich behaupten. Bei so gefährslichen Umständen bot Constantinus die christlichen Legionen an dem Rheine auf, welche ihn auf den Thron gehoben hatten, und zog nach Italien, um seinen Gegner zu bestämpfen. Im Jahre 311 rückte er vermuthlich von Trier aus nach Mainz vor, wo er sich mit den Truppen, welche vom untern Rheine her über Bingen kamen, verseinigen konnte. Aller Bahrscheinlichkeit und selbst der Lage der Dinge nach stand das römischschristliche Lager bei Moguntiacum auf der großen Ebene vor dem rechten

hauptthore 1, wo zu ber Zeit bie Kampffpiele und Baffemibungen gehalten murben. Sie erstrecht fich von Maing bis auf ben Bechtsbeimer Berg, und ba fie im gangen felbst eine Anbobe bildet, tann man auf ihr gen Often bin bie Sonne in ihrer ganzen Pracht aufgeben Als nun Constantinus nach dem Morgengebete 2 von bem lager aufgebrochen mar, und vor fei-Soldaten auf der großen heerstraße, welche von Mains nach Rom führte, herzog, erblickte er, und mit ihm bie driftlichen Legionen eine Lufterscheinung in Korm eines Areuzes und von den Strablen der aufgebenben Sonne umgeben. Die Romer, welche jederzeit bei Kelbzugen und Schlachten viel auf Wahrzeichen bielten, alaubten jett, da sie Christen geworden maren, diese glanzende Rreuzgestalt fen eine Borbedeutung ihres funftigen Sieges über ben Marentius und bas Beibenthum. Constantin, dieses bemerkend, und vielleicht selbst bavon ergriffen, brehte fich zu ihnen um, und fagte, auf die Erscheinung beutenb: » Seht, Solbaten! bas Zeichen bes »beiligen Kreuzes glanzt vor unsern Legionen ber. Durch » biefes werben wir siegen. Christus regiert, Christus » flegt, Christus herricht. « 3 Auf biefe Worte fielen feine

- 1. Porta principalis dextra. Bor bem jegigen Reuthore.
- 2. Die erften Chriften richteten fich bei bem Gebete meiftens nach Often; fo find auch ihre Rirchen nach Often gerichtet.
- 3. Asts regnat, Asts vincit, Asts imperat. Einige Kirschengeschichtschreiber sagen: Constantin habe die griechischen Worte so vere vira an der Kreuzgestalt selbst gesehen. Bei dem Feste der Kreuz-Erhöhung den 14. September sang man in der Domirche zu Mainz noch dis auf unsere Zeiten jene alte homme: vexilla regis prodeunt, sulget crucis mystorium. Wenn die hohen Verduns

Soldaten knieend zur Erde, und wiederholten anbetend seine Worte. Bon nun an wurde das Kreuz das Zeischen ihrer Berillen und Fahnen. Unter ihm haben sie auch den Marentius bei der milvischen Brude zu Rom wirklich geschlagen.

Durch ben Sieg über ben Marentius und bas Beis benthum murbe die driftliche Religion die berrichende im romischen Reiche und am Rheine. Sellena, bes Rais fere fromme Mutter, ließ zu Trier, zu Colln, zu Bonn und zu Kanten ben helben zu Ehren, welche in ober bei biefen Stabten fur ben Glauben ben Tob erlitten baben. Rirchen erbauen, wovon noch bie meisten steben. 2 Die rheinischen Bisthumer erhielten nach Maasgabe ber romischen Provinzen ihre Vorsteber und hierarchie. Sowohl bie Namen als die Kolge ber rheinischen Bischofe werden von nun an befannter und verlässiger. Schon auf dem Concilium, welches im Jahre 344 zu Garbica in Mofien gehalten murbe, famen aus ber erften belgifden Proving Maximinus von Trier mit feinen Sufragan-Bischofen von Mes, Toul und Berbun; aus ber erften germanischen Martinus von Mainz, Biftor von Borms, Jesse von Speper, Amanbus von Strafburg; aus der zweiten Euphrates von Colln, und Gervatius

benen bei ber Schlacht von Leipzig eine antiche Bolkengestalt ges sehen hatten, wurden auch sie an bas Bunber bes preußischen Kreuzes geglaubt haben.

- 1. Signum eine romische Fahne.
- 2. Bu den Beil. Martyrern in Trier, St. Gereon in Colln, St. Cassius in Bonn, St. Biltor in Kanten, auch späterhin hat man in und um Mainz den heiligen Mauriz, Bittor und Ferrutius Kirchen erbauet.

von Eungern, vor. Die nämlichen Bischofe erschienen im Jahr 347 auf einer Synobe zu Colln, welche den Bischof Euphrates verdammte. Es ist auch wahrscheinlich, daß auf dem Felde bei Mainz, wo Constantin und seine Armee das Kreuzzeichen sahen, statt dem Kampfziele ein Kreuz errichtet wurde; denn späterhin, im Mittelalter, hat man dort ein anderes Bunderfreuz aufgestellt, und das ehemalige Marsfeld nun das Heiligkreuzerfeld genemt.

Rach bem Tobe bes Constantinus fam bas Reich in nene Berwirrung burch die Theilung unter seine Sohne. Constantius II. erhielt den Orient, Constanz Italien und Afrika, Constantinus II. Gallien und damit die Rheingranze; allein die Religions, und Bürgerkriege von innen, neue Einfalle der Barbaren von außen, machten lettere zu einem Schauplatze grausamer, Berfolgungen und Berwüstungen. Constantinus hatte kaum die christiche Religion in dem Reiche erhoben, als Retzer und Irriehrer die christliche Kirche zerrissen. Arius, ein Priester von Mexandria, leugnete die Gottheit Christiab; ihm aber widersetze sich Athana sins, der Bischof dies

### 1. Meta ludorum.

2. Richt weit von bem Kreuze wat der heiligen Maria im Felde eine Kirche geweihet worden; wohin sodann das Wunderstreuz gebracht, und die Kirche zum heiligen Kreuz genennt wurde. Der Pater Laquille behauptet in feiner elsafisischen Geschichte: daß Constantin die Kreuz-Cricheinung im Elfaß gehabt habe, allein sowohl die Lage als die Alterthümer und Sagen sprechen für das heilig-Kreuzer-Held. Ich selbst habe dort beim Ausgange der Sonne öfter die schönen glänzenden Wolfengestalten beobachtet. Gie machen immer einen wundervollen Eindruck; auch sind alle christiche Kirchen gegen Often gerichtet.

fer Stadt. Gine wechselseitige Berfolgung beiber Dartheien schandete bie driftlichen Bolfer im Orient und Occibent. Babrend biefer Streitigfeiten, an benen auch bie Regenten Theil nahmen, murbe Athanastus nach bem Rheine vertrieben. Er mußte fich ju Trier bei bem beis ligen Maximinus verborgen balten, und foll bort jenes Glaubenesvimbol verfertigt baben, bas noch von ibm ben Ramen bes Athanafischen tragt. Es ift zugleich ein deutlicher Beweis, wie febr bie Rirche burch bie Gofifte reien bet Metaphyfter gezwungen mar, ben einfachen apostolischen Glauben burch Bufate und Erklarungen m erweitern. Wenn in bem einfachen Sombole ber erften Rirde Chriftus nur ber Gobn Gottes und Erlofer genenut wird, so beißt er schon in dem athanasianischen Gott von Gott, Licht vom Lichte, mabrer Gott bom mahren Gott, geboren nicht geschaffen, gleichwefentlich bem Bater, burch ben alles aeideben ift.

Bu biesen Religionstriegen tamen noch bie bargertichen, und beide locten bie Barbaren zu neuen Einfallen in bas Reich. Schwaben, Saffen, Siegauer, Sarzer und Betauer bedrohten jest unter dem gemeinschaftlichen Ramen von Franken und Allemannen die Rheingranze.

Fast alle Begebenheiten, welche zu ber Zeit am Rheine vorsielen, beweisen nur zu dentlich, daß die Borssehung der alten Welt eine neue Gestalt geben wollte, wovon die christliche Religion der Geist, die deutschen Bolkerschaften der Körper seyn sollten. Erstere war schon durch des Constantinus Berordnungen das herrschende Bekenntnis des Reiches, und durch des Athanasius Eiser das der allgemeinen Kirche geworden. Lettere

tamen aus allen Gegenden ber Erbe ber, um neue Reiche ju grunden. Diesen ewigen Rathschluffen Gottes wollte fich aber ber fuhne Julianus entaggen feten, und bas schon untergrabene Gebaube bes romischen Reichs und ber beibnischen Religion aufrecht erhalten. Gebildet in ben Philosophenschulen zu Athen, und begeistert von ben Beldenthaten ber alten Griechen und Romer, feste fic in seinem jungen Gemuthe jene bobe Verehrung bes Ab terthums, und jene entschiedene Berachtung aller neuen Lehren und Gebrauche fest, welche fein ganges Leben bezeichnen. In den Tempeln fab er eine neue Religion aufblüben, welche, wie er mabnte; statt gute Burger muffige Monche und Ginfiedler, fatt muthige Rrieger bulbfame Marthrer; und ftatt ein romifches ein Pries fterreich bilben tomte, mas alle alte Romertugend untergraben wurde. Da er, vom Constantius als Cafar ernannt, nach Gallien geschickt wurde, fand er bie Regierung ohne Kraft und Burde, die Richterstühle ohne Sulfe und Gerechtigkeit, die Armee ohne Bucht und Muth, und die rheinischen Festungen entweder zersiort, oder in den Sanden der Teutschen. Die Babl ber Ortschaften, « fo fcbrieb er, » welche bie Barbaren vermuftet haben, belauft » fich auf funf und vierzig, ohne die Burgen und Caftelle » dazu zu rechnen. Die Lander, welche fie bieffeits bes Rheins » inne haben, erftreden fich von beffen Quellen bis jum » Ocean; sie sind bis über breihundert Stadien über den » Kluß vorgedrungen, aber die Gegenden, welche fie burch » streift und verwustet haben, sind noch breimal so groß, » als iene, welche sie einnehmen, und nicht einmal mehr » zur Biehweibe tauglich. Diefen Berfall bes romifchen Reichs von innen und außen glaubte Julianus nur burch zwei Mittel abhalten zu tonnen , namlich burch neue

Siege über die Barbaren und durch eine glanzende Biederherstellung bes heidenthums.

Als er die Feldherrnstelle in Gallien übernahm, waren die teutschen Bolter so tief in das romische Gebiet eingesdrungen, daß er, obwohl 300,000 Mann start, über Bienne und Rheims einen Umweg machen mußte, um nur die Vogesen erreichen zu können. Da er mit seinem großen Heere in die Thaler dieser Gebirge eingedrungen war, zogen sich die Allemannen in die Ebene des Elsassed zurück, und überließen ihm Bergzabern, ohne eine Bessahung hinein zu legen. Bei Brocomagus, Brumat, traf er einen beträchtlichen Hausen, der ihm Widerstand leisten wollte. Er griff ihn mit Entschlossenheit an, zerstreuete ihn, und drang bis zu dem Rheine vor.

Nachdem er im obern Germanien einen sesten Fuß gefaßt hatte, zog er in das untere, und nahm Colln wieder ein, welches vor einiger Zeit die Franken zerstort hatten. Julianus wollte durch glückliche Gesechte auf verschiedenen Punkten den Teutschen erst Furcht einjagen, ehe er sie mit ganzer Macht angriff; allein während er am untern Rheine beschäftigt war, sammelten sie ihre Kräfte am obern. Sie nahmen die Orte wieder ein, welche er erobert hatte, und lagerten sich unter sieden Fürsten in der Gegend von Straßburg. Diese Ansührer hießen Bestralg, Ur, Urstch, Gerapio, Sumar und Knodmar. Lesterer war das Haupt des ganzen Heeres.

Unter solchen Umstånden mußte Julianus abermals einen Umweg über Trier und Met machen, um die vogessischen Gebirge zu erreichen. Er nahm Bergzabern wieder hinweg, und brang von der Hohe herab auf die Hausen der Teutschen. Er hatte kurz zuvor durch einen Uebersläufer erfahren, daß sie ihren linken Flügel mit ihren

famen aus allen Gegenden ber Erbe ber, um neue Reiche zu grunden. Diefen emigen Rathschluffen Gottes wollte fich aber ber fuhne Julianus entgegen feten, und bas schon untergrabene Gebäude bes romischen Reichs und ber beibnischen Religion aufrecht erhalten. Gebilbet in ben Philosophenschulen zu Athen, und begeistert von ben Belbenthaten ber alten Griechen und Romer, feste fic in feinem jungen Gemuthe jene bobe Berehrung bes 216 terthums, und jene entschiedene Berachtung aller neuen Lehren und Gebrauche fest, welche fein ganges Leben begeichnen. In ben Tempeln fab er eine neue Religion aufbluben, welche, wie er mabnte; fatt gute Burger muffige Monche und Ginfiedler, fatt muthige Rrieger bulbsame Martyrer; und statt ein romisches ein Pries fterreich bilben komte, mas alle alte Romertugend untergraben murbe. Da er, vom Constantius als Cafar ernannt, nach Gallien geschickt wurde, fand er die Regierung ohne Rraft und Burbe, bie Richterstible ohne .hulfe und Gerechtigkeit, die Armee obne Bucht und Muth, und die rheinischen Festungen entweder zerstort, oder in ben Banden ber Teutschen. . Die Babl ber Ortschaften, « fo febrieb er, » welche bie Barbaren vermuftet haben, beläuft » fich auf funf und vierzig, ohne die Burgen und Caftelle . dazu zu rechnen. Die Lander, welche fie bieffeits bes Rheins » inne haben, erftreden fich von beffen Quellen bis jum Deean; fie find bis uber breihundert Stadien über ben » Fluß vorgedrungen, aber bie Gegenden, welche fie burch » streift und vermustet haben, sind noch breimal so groß, » als jene, welche sie einnehmen, und nicht einmal mehr » zur Biehweibe tauglich.« Diefen Berfall bes romifchen Reichs von innen und außen glaubte Julianus nur burch zwei Mittel abhalten zu konnen , namlich burch neue

Siege über bie Barbaren und durch eine glanzende Biederherstellung bes heidenthums.

Als er die Feldherrnstelle in Gallien abernahm, waren die teutschen Bolker so tief in das romische Gebiet eingesdrungen, daß er, obwohl 300,000 Mann stark, aber Bienne und Rheims einen Umweg machen mußte, um nur die Bogesen erreichen zu können. Da er mit seinem großen Heere in die Thaler dieser Gebirge eingedrungen war, zogen sich die Allemannen in die Ebene des Elsassed zurück, und aberließen ihm Bergzabern, ohne eine Bessabung hinein zu legen. Bei Brocomagus, Brumat, traf er einen beträchtlichen Hausen, der ihm Widerstand leisten wollte. Er griff ihn mit Entschlossenheit an, zerstreuete ihn, und drang bis zu dem Rheine vor.

Rachdem er im obern Germanien einen festen Fuß gefaßt hatte, zog er in das untere, und nahm Edlin wieder ein, welches vor einiger Zeit die Franken zerstört hatten. Julianus wollte durch glückliche Gefechte auf verschiedenen Punkten den Teutschen erst Furcht einjagen, ehe er sie mit ganzer Macht angriff; allein während er am untern Rheine beschäftigt war, sammelten sie ihre Kräfte am obern. Sie nahmen die Orte wieder ein, welche er erobert hatte, und lagerten sich unter sieden Fürsten in der Gegend von Straßburg. Diese Ansührer hießen Westralg, Ur, Ursich, Serapio, Sumar und Knodmar. Letterer war das Haupt des ganzen Heeres.

Unter solchen Umständen mußte Julianus abermals einen Umweg über Trier und Met machen, um die vogessischen Gebirge zu erreichen. Er nahm Bergzabern wieder hinweg, und brang von der Hohe herab auf die Hausen der Teutschen. Er hatte kurz zuvor durch einen Uebersläuser erfahren, das sie ihren linken Klügel mit ihren

. 3 1 4 A b

besten Truppen besetzt batten. Darauf grundete also ber romische Feldberr seinenAngriff. Die Schlacht mar eine ber blutigsten, welche die Romer gegen die Teutschen geführt batten. Muf beiden Seiten murbe mit einer Buth gefochten, welche burch Ehre, Ruhm und Nationalbaß Während beibe Linien fich lange mit abwechselndem Glude einander geschlagen hatten, fturgten fich bie Teutschen in die Mitte des romischen Beeres, um es zu durchbrechen. Julian benutte biefen Augenblick. Er ließ seine beiden Flügel vordringen, und die Feinde rechts und links angreifen. Durch biefe veranberte Schlachtordnung wurden die Teutschen in Unordnung gebracht. Sie batten durch ihre wiederholten Unfalle felbst ihre Linien getrennt. Die Romer fielen in fie ein, und fcblugen sie ganglich in die Flucht. Biele taufend blieben auf bem Plate; Anobmar, ber Allemanen Ronig, wurde nebst anbern Fursten gefangen, und mas ber Scharfe bes Schwertes entgangen mar, ertrant in ben Aluten bes Rheins; ber Raifer mußte feine eignen Solbaten vom Berfolgen abhalten.

Rach diesem Siege zog Julianus seine Truppen zus sammen und nahm Mainz, die Hauptsestung des obern Germaniens, ein. Hierauf ging er in drei Feldzügen über den Rhein, schlug die Allemannen vom obern, die Franken vom untern Germanien zurück. Während der Zeit ließ er sowohl an dem Flusse, als an dem Pfalgraben die römische Linie befestigen, und endlich jenes Denkmal wiederherstellen, was Trajanus auf dem Tamius errichtet hatte.

Da ihm fein fühnes Unternehmen gegen bie Ginfalle ber Barbaren gelungen mar, glaubte er auch mit gleichem Glude feinen Rampf gegen die Christen bestehen zu ton-

nen. Bie er gegen jene ben Duth eines helben gezeigt hatte, fo gegen diefe bie Lift eines Staatsmannes. Deffents lich verfündigte er eine allgemeine Religionsfreiheit, aber beimlich verfolgte er bie Christen burch Spott, Anflagen und Buruchfepung in allen Memtern. Babrenb er auf ber einen Seite bie Berehrer bes Christenthums lacherlich und verächtlich machte, gab er auf ber andern bem Beibenthum feine alte Bracht und Burbe wieber. Allein seine beibe Unternehmungen gegen bie Teutschen und bie Christen scheiterten, so fahn und flug fie begonnen maren, an ben Rathichluffen ber Borfehung und bem Geifte ber Beit. Wenn er feine Baffen auch nur gegen menfchliche Krafte geführt batte, murbe er am Ende boch bem Beitgeiste unterlegen feyn. Ich habe bereits ichon bie Ursachen angeführt, welche ben Umsturg bes romischen Reichs hervorbringen mußten. hier will ich auch in Rurge jene angeben, bie ben Berfall bes Beibenthums berbeiführten.

Eine jede Religion ist entweder auf Mythen oder Mysterien gegründet. So lange diese unter einem Bolke der Jugend gelehrt, von der Obrigkeit geheiligt, und durch den Glauben verehrt werden, besteht eine Resligion in ihrer vollen Kraft und Wirkung. Wenn aber diese Mythen oder Religionswahrheiten den freien Untersuchungen der Sosisten, oder dem Spotte des Leichtstünnes Preis gegeben werden, und sowohl Fürsten als Obrigekeiten selbst nur eine geheuchelte Achtung, oder gar keine mehr dafür haben, so kommt eine Religion nothwendig in Berfall, oder erhält sich nur noch in außeren leeren Gebräuchen. Da wir davon in unsern Zeiten das Beispiel selbst an einer wahren und liedevollen Religion gessehen haben; so mußte dies um so eher mit der heidnis

· . ( ) 1 . ( ) 1 . ( )

fchen gefcheben, welche auf Fabel und oft abicheuliche Gebrauche gegrundet mar.

Als die Romer mit ihren Legionen zugleich ihre Gotter und Altare an den Rhein gebracht hatten, mar der beids nische Gottesbienst icon unter bem bei weitem größern Theile ber gebildeteren Classen entweder burch bie Schulen ber Philosophen entfraftet, ober burch ben Spott ber Dicter laderlich gemacht worden. Die ansehnlichsten Romer hatten fich, wie Tacitus bemerkt, ju ber Zeit entweder jur ftoifchen ober epifuraifchen Gefte befannt. nicht ber Mibe werth, a fcreibt Seneca, Den Gefang bes Epiture zu wiederholen und weitlaufig su beweisen, daß die Furcht vor den unterirdischen Orten seitel fen, bag weber Irion fein Rad, noch Gifpphus » fein Relfenstud malge, bag bie Eingeweide ber Berbammten nicht immer zerfleischt, und wieder erganzt wer-Den konnen. Reiner ift fo fehr Rind, bag er an ben Derberus, und an die Kinsterniß bes Tartarus, Dober an die umgebenden Schatten der Berftorbenen alauben follte. c

Bu diesem Unglauben der Philosophen gesellte sich noch der Spott der Dichter. Wenn Lucian, ohne eine Rüge zu befürchten, die Götter des Heidenthums so lächerslich und erdärmlich darstellen durste, als er es in seinen Schriften gethan, so muß man annehmen, daß das Heisdenthum nicht nur unter dem gebildeten Theile der Römer, sondern, wie Tacitus ausdrücklich sagt, auch unter dem ungebildeten und den Knechten schon Glauben und Ansehen verloren habe 1. Die heidnischen Götter und Altare,

<sup>1.</sup> Ceterum aboliri paulatim patrios mores, postquam aationes in familiis habemus, quibus diyersi ritus externa

welche wir von dieser Zeit her am Rheine sinden, waren bemnach entweder ein eitles Pruntgerathe ber Reichen und Rachtigen, oder nur noch ein Gegenstand der Berehrung sin gemeine Soldaten und Landleute: » liebrigens waren, « wie Tacitus sagt, » die alten Sitten und Gebrauche ganz » außer Acht gekommen, indem sich sowohl unter den romischen Legionen als Jamilien ganze Rationen besans den, die verschiedenen und fremden Gottesbienst, oder gar » teinen mehr hatten, und deren Priester unter dem » Deckmantel der Religion alle Guter verschleuberten. «

In dem Verhaltnisse nun, als der Glaube an die heidnischen Gotter abnahm, nahm jener an Christus und seine Apostel zu. Unter Menschen, welche, obwohl sie teine Religion mehr hatten, nichts destoweniger an-die Traumereien eines Plotinus, oder die Gauteleien eines Appollonius von Thyane glaubten 2, würde die christliche Lehre doch Beisall und Anhänger erhalten haben, wenn sie auch kein Wert der Gottheit gewesen wäre. In ihrer ursprünglichen Reinheit hatte sie alle Eigenschaften, wodurch sie bei den Menschen Eingang sinden mußte. Die Christen konnten den Philosophen die Bernunft; mäßigkeit ihrer Glaubenslehre 4, den starten

sacra aut nulla sunt; dilectique sacerdotes specie religionis omnes fortunes effundebant.

- 1. Daber wurden auch die noch übrigen Beiben Pagani genannt.
- 2. Jener hat bekanntlich burch seine Philosophis Umgang mit ben Gottern zu haben, bieser Bunbermirken und Beissagen zu können vorgegeben. Der heilige Augustinus führt in seinen Schriften einige Stellen an, welche beweisen, bas man zu ber Zeit auch schon an die mahrsagenben Wirkungen bes Magnetismus glaubte.
- 3. Selbst Lucian nennt bas Christenthum eine Sekte von Philosophen.

Beiffern bie Strenge ihrer Moral, ben Selben bie Stanbhaftigfeit ibrer Martyrer, ben Bebring ten ben Troft ihrer Sulfe und Soffnungen, bem gemeinen Saufen die Bunber ihrer Entftehung, und felbit ben Barbaren bie Liebensmurbigfeit ibrer Geschichte entgegen stellen. Unter folden Umftanben waren Juliaus veraltete Baffen nicht im Stande, bem Andrange ber muthigen Teutschen und bem Eifer ber begeisterten Christen zu widersteben. Rach einer jeden Rieberlage brangen erstere besto gewaltiger bervor, und nach einer jeben Berfolgung vermehrten lettere ihren Anhang. Nachbem er jene lange am Rheine befampft, und biese im Reiche verfolgt hatte, jog er nach bem Drient, um bie Berfer ju befriegen. hier fiel er in einem Gefechte von bem Pfeile eines Unbefannten getroffen, und mit ibm bas Seidenthum, und bas romifche Reich. Die Beiden behaupteten : es habe ihn ein Christ gemeuchelmordet; aber die Chriften glaubten: er fen burch ben beiligen Mercurius vom himmel herab durch einen Blitsftrahl getobtet worden. Rach zu Ende des vorigen Jahrhunderts bat man in der Domkirche zu Mainz bie Reliquien biefes Beiligen auf bem Altare, und feine Erscheinung in einer Somme verehrt .

Rach dem Tode des Julianus versuchten es noch zwei Raiser, den Umsturz des romischen Reichs aufzuhalten: Balentinianus und Theodosius. Jener schlug den Macrianus und die Allemannen wahrscheinlich auf den Anhöhen des Taunus, und befestigte die Rheinlinie mit neuen Bollwerken; dieser nahm seinen Sit zu Trier und

Tu caesaris ter impii
 Vindex beate Mercuri!

trieb die Franken vom untern Rheine weg; allein bessen Sohne Arca dius und Honorius theilten nach ihm das Reich wieder, und letterer, dem der Occident und solglich die Rheingrenze zugefallen war, hatte weder Geistnoch Kraft genug, um die Einfälle der Barbaren davon abzuhalten. Diese Bölker, welche in ihren wüsten kändern nichts zu verlieren, aber in den reichen Provinzen des römischen Reichs alles zu gewinnen hatten, drangen gegen das Ende des vierten Jahrhunderts auf allen Seiten herz vor. Franken, Allemannen, Bandalen, Alanen und Hunnen stürzten über die Rheingrenze, und die große Besestigung, woran die Römer über vierhundert Jahre gearbeitet, und wofür sie eben so lange gestritten hatten, lag danieder.

Ich fann ben wilben Geift ber Bollerwanderung, und ihre Zerstorung nicht beffer, als burch zwei Schriftsteller schildern, wovon der eine fie felbst erlebt, ber andere fie bald bernach beschrieben bat. » Unter ber Regierung bes fagt Aimonius, Raisers Honorius, a Rroch, ber Benben Ronig, in Berbindung mit ben Schwaben und Manen feine Beimath, um fein Glud in Bor feinem Ginfall fragte er feine Gallien zu versuchen. Mutter um Rath: wie er wohl fein Andenken am fichersten verherrlichen konne? Diese gab ihm zur Antwort: mein Sohn! willst du dir einen Nahmen in der Welt machen, so ziehe bin, reife nieber, mas andere mit vielen Roften erbaut haben, und rotte aus die Boller, melde beiner Starte unterliegen muffen; benn iconere "Gebaube fannst bu nicht aufführen, als die Romer gethan haben; auch kannst bu ihren Kriegeruhm nicht mehr verbunkeln, als burch eine allgemeine Zerftorung vihres Reichs; Eroch nahm biefen Rath ber Mutter

wie einen Gotterspruch auf. Er gieng sogleich auf einer Brude bei Mainz über den Rhein, verwüstete diese und andere Städte am Rheinufer, und setzte also zersidrend seinen Zug nach Gallien fort. Seine und seiner wilden Rachfolger Grausamkeiten beschreibt der heilige Hilarius in einem Briefe au seine Freundin Ageruchia also:

»Unzählige und unbandige Bolfer baben Gallien überschwemmt. Alles land, was zwischen ben Pyrenaen und Alpen liegt, mas vom Weltmeere und bem Rheine eingeschloffen wird, haben Quaben, Banbalen, Sarmaten, Manen, Gepiden, heruler, Sachsen, Burgunder, Allemannen und Vannonier verwuftet. Maing, ebemals fo berrlich und berühmt, ward eingenommen und geschleift. Biele tausend Christen sind dabei in ber Rirche ermordet Borms ward burch eine lange Belagerung ju Grunde gerichtet. Die Stadt ber Remeter, Spener, und Argentoratum, Stragburg, find ben Tentichen gut Mauitanien, die Proving ber neun Beute geworden. Bolfer, die lugdunischen und narbonischen Provinzen find, wenige Stabte ausgenommen, zu Grunde gerichtet, und in biefen wenigen verbreitet außer ihren Mauern bas feindliche Schwert, innerhalb berfelben ben graufamften hunger, Tob und Berberben. Chemals befagen wir vom Pontus eurinus bis zu ben Julischen Alpen nicht so viele Lanber, ale jest; aber feit breifig Jahren, nachbem bie Donau und ber Rhein aufgehort haben, die Grenze zwiichen und und ben Barbaren ju fenn, berrichen Rrieg und Bermuftung mitten im romifchen Reiche. «

Auf ben wilden Krock kam ber noch wildere Ezel ober Attila an den Rhein, und zerstörte, was jener übrig gelassen hatte. Er selbst glaubte sich von der Vorsehung berufen, die entartete Menscheit bestrafen oder vertigen

ju muffen. Er nannte sich eine Geißel Gottes. Stabte, Castelle, Tempel und Garten sielen unter ben gewaltigen Schlägen seiner Horben. In furzer Zeit war von ben herrlichen Gebäuden und Anstalten ber Romer am Rheine nichts mehr zu sehen, als einzelne Trammer und traurige Denfmaler.

Ich habe die Geschichte dieser Berwüstungen darum so umständlich beschrieben, weil sie am Rheine ihren Ansfang nahmen, und damit man bedenken moge, daß ein sittens und charakterloses Zeitalter eine neue Barbarei herbeisühre.

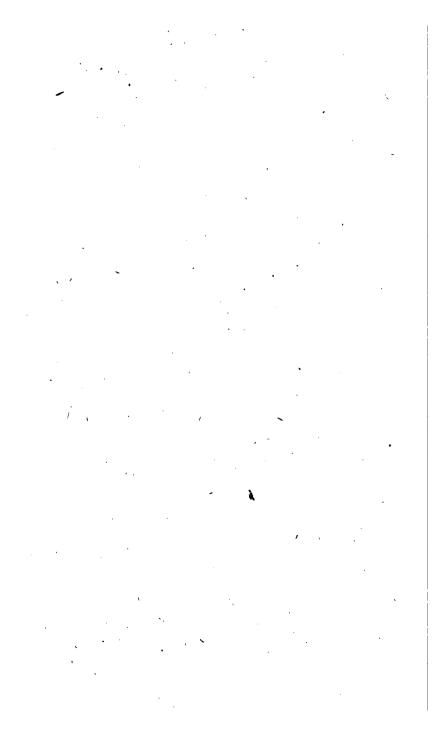

## 3meites Buch.

# Rheinische Geschichte

unter bem

frånkischen Reiche.

٠. . . 

```
nige.
               1. in Soissons. 561.
Teutrich I.
               ert I. in Austrasien. 575.
               rt II. in Austrasien. 596.
                         Teutrich II.
                      in Burgund. 613.
               12.
               Reuftrien. 631.
                Rarlinger.
              divin von Herstall.
               ajor Domus. 714.
              arl Martell. 741.
               747.
                     Pipin der Rurge,
              fter.
                       Konig, 768.
                       Karlmann. 741.
              fer.
     Lothar Rable. 877. Raifer
Ludwig II. 8 Rarl. 864.
                          Karlmann.
   Irmenganann. 884.
                         Rarl III. 929.
                     Ludwig IV. 954.
```

(I. Theil S. 108.)

von Prove Lothar. 086. Rarl 997. Ludwig III 187. 1987.

Bogts rhein.

vermählt an

Teutbert I.

Teutwald.

Lothar III.

• 

.

## Mheinische Geschichte

unter bem

### fråntischen Reiche.

Rach der Bolkerwanderung entschieden die zwei großen Bolkerbundnisse der Allemannen und Franken, welche sich am Rheine gebildet hatten, über das Schickal von Teutschland und Europa. Jenes war aus dem alten Schwabenbunde hervorgegangen, und setzte sich an dem obern, dieses, durch den Civilis erweckt, aber durch den Rlodio angeführt, an dem untern Rheine fest. Des erstern Zweck der Bereinigung war Landwehr; denn es blieb fast in seinen alten Gränzen, des letztern aber Fehde. Es breitete seine Wassen über die ganze Chriskenheit aus.

Nachdem Lodwig, ein Entel Merwigs und König ber Franken, zuerst die Römer in Gallien, dann die Allemannen bei Zulpich geschlagen hatte, grundete er die frankische Monarchie. Die Lander des Rheins wurden nach teutscher Art in Herzogthumer und Gaue eingetheilt, und Austrasien oder Destreich genannt.

Die Geschichte seiner Rachfolger aus dem Geschlechte ber Merwinger ist ein Gemisch von Schwache und Graufamteit, von Lift und Aberglauben, von rober Capferfeit und unverfeinerter Wolluft. Man findet unter ben Franten weber jene naturliche Einfalt mehr, welche Tacitus an den Teutschen rubmt, noch jene feine Lebensart, welche bie Laster ber Romer verschönerte. Schlachten und Kehben, Hofrante und Meuchelmord, Jagden und Trintgelage, Zweikampfe und Rlofterftiftungen find fast Die einzigen Begebenheiten, welche die Jahrbucher bes Gregorius von Tours und Fredegars ausfüllen. Die Ronige ließen fich von Beibern, Geiftlichen, und ihren hausmayern - regieren, und machten ihre Burbe und ihr Geschlecht verächtlich. Die frankliche Monarchie wurde unter ihnen wieder ju Grunde gegangen fenn, wenn nicht in andern Reichen eine abnliche Berwirrung geberricht håtte.

Rach dem Tode Lodwigs theilten seine Sohne und Entel das Reich unter sich, aber jeder suchte den andern zu verdrängen. Es gab unter ihnen bast vier, bald drei, bald zwei Königreiche. Die Hauptabtheilung blieb aber jene von Reustrien oder Westfranken, und Ausstrien oder Ostfranken. Letteres umfaste die Länder des Rheins. Während diesen Zerstückelungen und Brudertriegen heuratheten Siegebert I., König von Austrasien, und Hilfreich I., König von Reustrien, saft zu gleicher Zeit, die zwei Prinzessinnen des westgothischen Königs Athanahilds, Gailswinthen und Brunehilden. Beide waren sichn und fein gebildet, aber stolz und herrschsüchtig. Erstere wurde daher von dem Rebsweibe Hilfreichs,

<sup>1.</sup> Majores domue.

ber listigen Fredegunde, aus dem Wege geräumt, und Lettere wendete alle Reize ihrer Gestalt und ihres Wißes an, um diesen Mord zu rächen. Fredegunde hatte sich indessen als Königin erklären lassen, und beide vermogten die königlichen Brüder zu einem Ariege, während welchem Fredegunde den Siegebert durch gedungene Meuchelmdrder erstechen, und ihre Feindin mit dem königlichen Prinzen gefangen nehmen ließ.

Brunehild erwartete schon ihren und ihres Sobnes Tod, ale beibe burch ben Bergog Gunbebald gerettet, und letterer jum Ronige von Auftrafien ausgerufen murbe. Bon nun an beberrichte bie folge Konigin ihren Sobn, ihre Entel, und ben Mein. Sie erweiterte und verscho. nerte Worms, wo fie ihren Sit hatte, mit Garten und Pallaften. Sie ließ fich, wie die Sage geht, auf einem ber bochften Berge bes auftrafifchen Reichs, bem foge nannten Altfonig, ein Schloff erbauen, mas fie ihr Bette nannte . Gie foll bei gebn Konige ober Pringen haben umbringen laffen, um fich und ihre Entel auf bem Throne ju behaupten. Gehaft von ben Großen und bem Bolle wurde sie endlich zu Worms burch ihre eigenen Hofleute an ben Konig Lothar ausgeliefert. Diefer ließ sie lebendig an ben Schweif eines Pferbes binben, und burch bas lager ber Franken auf bem Wormsfelbe herumschleppen. Geschändet, bluttriefend und gerfett wurde fie eine Speife der Raubvögel und wilden Thiere.

Unter solchen Berwirrungen muchs bie Macht ber hausmayer, besonders jener aus dem Geschlechte von heerstall, über bie königliche. Der erste Pipin hatte seine Stelle schon in seiner Familie erblich gemacht; Karl

#### 1. Lectulus Brunehildis.

Martell, bessen Sohn, durch seine Tapferkeit die Liebe der Franken erworben; der zweite Pipin nun auch die Geistlichen und den Pahst gewonnen. Dieser also rief ihn zum König der Franken aus, das Bolk gab ihm seinen Beisall, und der heilige Bonifacius die königliche Salbung. So gelang es den Heerstallern oder Karlingern die schon längst in Berachtung gekommene Dynastie der Merwinger von dem Throne zu stürzen, und ihre eigene darauf zu gründen.

Unter den Karlingern erhob sich das frankliche Reich über alle Reiche der Christenheit. Die bisherigen Zerstückelungen durch mehrere Prinzen hörten auf. Austrien oder Oftfranken wurde mit Reustrien oder Westfranken wereinigt. Was kodwig und die Heerstaller diess und jenseits des Rheins von Gallien, Teutschland und Italien erobert hatten, bildete einen Staat, eine Regierung, ein Reich, und dieses erbte, nachdem Karlmann gestorben war, Karl der Große.

Die Regierung dieses Fürsten macht eine eigene Epoche sowohl in der allgemeinen als der rheinischen Gesschichte. Seine Borfahren hatten schon statt der römischen die teutsche Berfassung an dem Rheine eingeführt; fürz vor ihm der heilige Bonifacius die cristliche Kirche in Teutschland festgegründet, seine Bater das frankliche Reich in Teutschland und Italien erweitert; er aber gab allen diesen Anstalten einen neuen Schwung und die gehörige Richtung. Ich halte es daher für nöthig, mit der Geschichte dieses Karls, welchen die Nachwelt den Großen neunt, zugleich jene des Winnefrieds zu erzählen, der sich durch seine Berdienste um das teutsche Bolf den Rahmen eines Wohlthäters, oder Bon i facius, erworden hat. Beide waren von dem Rheine hervorgegangen, und

haben von diefem Finffe her den großen europäischen Bobterbund gegründet, welchen man bis auf unsere Zeiten die Christenheit oder das heilige romische Reich genannt hat.

Unter den Stadten des weiten frantischen Gebietes hatte Karl Worms jum Mittelpunkte seiner Eroberungen, Winnefried Mainz zu dem seiner Bekehrungen gewählt; darum sind beide Orte und ihre Umgebungen zu der Zeit nicht minder berühmt geworden, als die Helden, welche darauf gehandelt haben. Paris, zuvor die hauptstadt des franklichen Reichs, Constantinopel, des Orients Meisterin, und selbst Rom, die Beherrscherin der alten und neuen Welt, schienen verdunkelt in den Hintergrund zu treten, als die Gegend um Mainza Worms, Frankfurt, und Ingelheim durch Karl und Wingeneried der Gis der teutsche christichen Gildung geworzen waren.

Da ich mir vorgenommen habe, Die Thaten biefer theinischen Gelben umständlicher aufzusühren, so wird eine Beschreibung best Schauplages, auf dem sie gehandelt haben, nicht unschiellich seyn.

Bwischen, den hoben Bergreiben des Melibocus, des Taunns und des Dommers bergs breitet sich rechts und links am Mheine hin ein großes fruchtbares Thal aus, welches, wie Wippo so richtig bemerkt, seines weiten Umfanges wegen zu Bolks, feiner Inseln und Schlupfwinket megen zu Farsten, Versammlungen gebildet zu sehn scheint. Durch die ansnehmende Schönheit, wosmit es prangt, hat ies den Nahmen Wounegau, durch die merkwärdigen Begebenheiten aber, welche sich auf ihm zugetragen haben, den Nahmen Wormsfelb ober Salisch er Boden erhalten. Auf der rechten

Rheinseite wurde es auch vorzäglich der obere und niedere Rheingan genannt. Zwischen beiben lag eine dem Könige eigenst zuständige Hundrede ober bes Königs Hundrede. Dundrede.

Von den Felsenstein ber es umgebenden Gebirge ziehen sich hohe und niedere Hügel nach dem Rheine herab, deren Hängter mit Waldungen bedeckt, deren Abhänge mit Weinreben bepfängt sind. Das That selbst mag, eize der Rhein sich bei Bingen einen Ausweg gebrochen hatte, der Behälter eines großen Sees gewesen seyn 2. Rachdem sich aber das Wasser nach dem Binger Loche hin verlaufen, und sein setter Boden sich gesetzt hatte, wurde es ein großer Garten der Ratur, mit Haynen und Anen, Feldern und Wiesen prangend, und mit dem schönsten Farbenspiele wechselnd.

In der Mitte desselben dehnt sich der Rhein; wie ein stiller See, aus, und spiegelt seine reizenden Inseln und User auf seiner Flache. Am Ende desselben rauscht er wie ein Wasserfall über Klippen und Felsen dahint, und erhebt die ihn ungebende rande Schönheit der Ratur. Zwischen Worms und Heidelberg erscheint das Land freundlich und nild, unter Wainz schwellen seine Hügel und Berge tähner berauf; und bilden den schwen Rheingau; ünter Bingen erstreckt es sich durch Falsen und Klufte in in fast schwerlichen Majestät. Vier große Städte, Speyer, Worms, Mainz und Frankfurt belebein die Chrysind durch Pallaste und Gewerke; wier große Walder, der Biewald, Ernumuld, Obenwald und Fohrhay dienten der königlichen Jügd und dem Wild, dienes Königshöfe

<sup>1.</sup> Giebe bas erfte Bud.

von Ingelheim, Eribur, hochheim und Riers ftein mit mancherlei Anban und lieblicher Aussicht.

Unter biesen war jener von Ingelheim zu ber Zeit ber herrlichste. Man sagt, Karl habe ihn barum mit so großer Pracht aufführen lassen, weil er an diesem Orte geboren wurde; aber auch schon ohne diese Borliebe wurde ihn die vortressliche Lage selbst zu dem Baue aufgesordert haben. Bon dem Umfange, der Größe und Herrlichseit dieses alten Kaisersitzes sieht man jetzt kann noch einige Bruchstücke und Säulen. Armselige Bauernhütten decken die Mauern eines Pallastes, der ehemals der Ausenthalt der Beherrscher der Welt war.

Rach einem alten Dichter soll der sogenannte Saal von Ingelheim hundert Thore gehabt, und auf hundert marmornen Saulen geruht haben, welche Karl von Ravenna hierher bringen ließ. Im Innern war er mit Teppichen und heldenbildern, mit Gold, Marmor und Schnikwert geziert, von Aussen mit Thurmen und Sollern umgeben, welche die herrliche Aussicht in das Rheins gau dis nach Bingen gewährten. Kunstler und Handswerfer aller Art halfen ihn verschonern. Gauster, Minnes stager und Dichter seine Gaste erlustigen. hinter demsselben auf der Anhohe erstreckte sich ein Wald, wo der Kaiser jagen konnte; vor demselben Obsts und Lustgärten, welche entweder dem Spaziergange oder der königlichen Tasel dienten. An seinem Fuße floß die Selzbach bei dem Orte Weinheim in den Rhein; diesem gegenüber

<sup>1.</sup> Dies mag wohl ber gall mit ben Saulen ber 3immer gewefen fenn. Die größern aber waren, wie man noch im Dusfeum gu Mainz sehen kann, aus einem Steine rheinischer Bruche gehauen.

lag Winkel oder der Weinscller des mit Reben bepflanzten Rheinganes, von welchem vermuthlich der köftliche Wein zum Pallaste geführt wurde. Die unter ihm im Rheine schwimmenden Auen waren die Lustorte der kaiserslichen Wasserfahrten und Fischereien.

Bon biefer schönen Rheingegend ber brachten jest ber beilige Bonifacius ein neues himmel- und Karl ber Große ein neues Erbenreich über bie Belt. Schon vor der Erschemung des Erstern hatten mehrere apostolis iche Manner, Gallus und Lucius, Emeran und Rilian, Lubentius und Suibert das Evangelium auf ber rechten Rheinseite gepredigt, aber die vorzuglich ften Berbienfte um die Berbreitung bes Christenthums unter ben Franken felbst haben sich bie teutschen Frauen erworben. Schon in ihren Sannen von den Mannern als gottliche Befen verehrt, wirkten jest ihre fußen Mabnungen um fo mehr auf ber Franken robe Bergen, weil fie ihnen einen Gott der Liebe und Sanftmuth verfündig-Der Geschichtschreiber Gregorius von Tours fagt es ganz ausbrucklich: baß Klobwig mit feinen Franken fich bauptfachlich barum jum driftlichen Glauben befehrt habe, weil ihm feine geliebte Rlothilde ben Sieg vorgefagt hatte. Die Ronigin, fcbreibt Gregorius, batte ihren Satten icon ofter gebeten, daß er ben mabren Gott anerfennen, und feine Goben verlaffen moge. Gie fonnte ibn aber nicht bagu bewegen, bis er in bem Kriege gegen bie Allemannen bas zu befennen genothigt murbe, mas er ihr zuvor freiwillig zu thun versagte. Als er namlich wahrend ber Schlacht bei Bulpich fabe, bag fein Beer gum Beichen gebracht wurde, bob er feine Mugen gen Himmel, und brach mit beflemmtem Bergen und fast ju Thranen gerührt in folgende Worte aus: » herr Jesus

"Sohn des lebendigen Gottes verfündet, welcher den "Aampfenden Huse, den auf ihn Vertrauenden Sieg geben konne, von dir ersiche ich nun in dieser geschrifischen Stunde ein Wahrzeichen deiner Macht und Herrschicheich. Vergebens habe ich bisher meine Gotter anges rusen; ich glaube daher, daß sie ihre Gewalt verloren haben, weil sie ihre Andeter nicht unterstützen. Zu dir wende ich mich also und bitte dich, mich aus den Hansden meiner Feinde zu befreien. Wenn du mir nun den Sieg verleihest und ich dadurch deine Allmacht erkennen fann, welche mir dein Christenvolk so bewährt anrühmt, so will ich dir glauben und mich in deinem Nahmen stausen lassen.

Babrend bem Rlodwig also zu Christus betete, fingen die Allemannen an ju weichen, und ba unter bem Gewirre ihr Ronig erschlagen murbe, ergaben fie fich bem Gieger mit ben Worten: » Wir wollen uns bir unterwerfen, auf baf unfer Bolt nicht ganglich aufgerieben » werbe. . Rlodwig gebot hierauf, bem Gemegel Ginhalt w thun, ber Konigin aber erzählte er: wie er burch sein Gebet ben Sieg erhalten babe, und ließ fich taufen. Co brachte Rlothilbe ihren Gatten, beffen Schwestern Albflede und Canbbilde, und mit biefen bie Franken jum driftlichen Glauben. Auf eine abnliche Art verfuchton bernach Bilebilde, Dbilia, Bertha, Bathilde und andere fromme Beiber, die Ihrigen zu befehren. Durch so liebevolle Apostel geleitet, murben bie frankischen Ronige und Bergoge Die eifrigften Beforberer bes drift lichen Glaubens. Unter biefen zeichneten fich besonbers die wei Dagoberte I. und II. und Siegebert III. aus. Bon ben hofmeistern Urnulf und Pipin gebilbet, und

durch Kunibert den Bischof von Edin geleitet, stellten sie Kirchen von Straßburg, Speyer, Worms, Mainz und Edun wieder her, und stifteten die fürstlichen Abteien von Reichenau, Weißenburg und St. Maximin. Die altesten geststichen Urkunden schreiben sich von diesen Königen her !. Ihrem Beispiele folgten die Herzoge und Grasen. Abelbert. stiftete die Abtei zu St. Stephan in Straßburg; Eberhard Eber und Maso Masemunster; Graf Kantor die Abtei von Lorsch, und Graf Ruthhard die von Schwarzach. Nebst dem Kriege schien jest Kirchenstiftung der einzige Iweck der Fürsten zu sehn.

Indeffen hatte ber driftliche Untereicht burch bie Bolterwanderung, auch wohl durch die frankischen Burgerfriege febr gelitten, und die rheinischen Rirchen waren mehrere Jahrelang ohne Bischofe geblieben. Diese Rach theile ermagend, ftiftete ber Pabit Gregorins ber Große gegen bas fiebente Sahrhundert eine Pflanzenschule tuchtiger Glaubenshelden in England; aus berfelben giengen Willebrob, bie beiben Emalbe, Suibert und andere Prediger nach Teutschland, um die Friesen und Sachien zu befehren. Dinin, ber Kranten Rurft, und beffen Gattin Plecktrubis, nahmen fie mit offenen Armen auf, und unterstütten sie in ihren driftlichen Unternehmungen. Als sie aber von ben noch unbanbigen Sachsen theils ermorbet, theils gurudgetrieben wurben, schendte bie frankliche Kurftin bem beiligen Suibert eine Insel im Rheine, wo er eine Rirche und fein Grab grundete :,

<sup>1.</sup> Man findet biefe Urkunden bei Schöpflin, Schannat, Sontheim und in den Abhandlungen ber Pfalgischen Akademie.

<sup>2.</sup> Sie murbe querft St. Suiberteinfel, bann Rais ferewert genannt.

fich felbst aber Kiftete sie zu Collu im Marientloster eine Rubestätte.

Rach biesen ersten Betehrungsversuchen schickte Pabst Gregorius II. aus der nämlichen Schule den Winnefried, und dieser vollendete, was Willebrod und Suivert ausgesangen hatten. Winnefried besaß alle die Eigenschaften, welche zu einem eben so müheseligen als gefährlichen Werte erforderlich waren. Mit den Kenntniffen und der Klugbeit eines englischen Zöglings verband er den Eiser und die Standhaftigkeit eines Apostels. Weder Wildnis und Gefahr, weder Nühe noch Tod achtend, gieng er mit seinen. Gesellen zu den hartnäckigen Friesen, zu den kriegerischen Hessen und Thuringern, zu den noch halbwilden Baiern und zu den unbändigen Sachsen, und predigte ihnen, die nur an die Verehrung von Kriegsgöttern gewöhnt waren, den gekreuzigten Gott der Liebe.

Wenn man ben Zuftand von Barbarei und Unwissenbeit betrachtet, worin sich sowohl die christlichen als beidnischen Teutschen befanden, als Winnefried unter fie gefommen war, so wird man seine Thaten und Lehren um fo mehr ichaten lernen. Die Beiben lebten noch in alter Robeit obne Runfte, obne Aubau und fast ohne feste Bobnungen, und die Christen vermischten, aus Maugel an Unterricht, bie beibnischen mit driftlichen Gebrauchen. Reben bem Krenge verehrten fie bie alten Gichbaume ihrer Bater; und mit ben Lobliebern ju Gott und Chriftus sangen fie migleich die Barbiten ihrer Gotter. Ginige opferten bei Brumnen und Quellen, andere trieben Bahrsagereien und Zeichendeutungen, und felbst biejenigen Teutschen, welche auf bem linten Mheinufer schon eine beffere Bilbung erhalten batten, ftelleen, burch gnoftische Striffimer venfihrt, ngbft Gott und Chriffus, noch bie

Engel Uriel, Raphael, Dichael, Tubael, Abniel und Siniel als gottliche Wefen auf. Bei biefer groben Umpissenheit und Bilbbeit bes Boffes batte Binnefried noch bie Rante ber Geiftlichen ju befürchten, beren Sitten und Gesimungen er beffern wollte. Die Bischofe und Driefter seiner Zeit waren entweder robe, ungebilbete Menschen, ohne Renntniffe und Bucht, ober grubelnbe Beuchler, welche fich burch feltfame Deinungen und Gaukeleien bie Berehrung des blinden Bolkes erwerben wollten. Er felbst follbert fie in zwei Briefen an ben Pabst Racbarias also: » Die Religion liegt nun icon feit meh-» reren Jahren zu Boben. Die Franken haben mehr als • achtzig Jahre lang weber eine Kirchenversammlung gebalsten, noch einen Bifchof gehabt, noch irgend eine Rirschensatung aufgestellt, ober eine alte erneuert. » Bisthumer find meiftens in ben Sanben gelbgieriger » laien ober ehebrecherischer Beiftlichen, bie nur ben zeit " lichen Gewinn vor Augen haben. Die Diakone Dieser » Bifchofe haben von Ingend auf größtentheils im Che » bruche und in Unreinigfeit gelebt, und noch im Diatonate » unterhalten fie vier bis funf Beifchlaferinnen. Deffen » ungeachtet find fle fo verwegen, und lefen offentlich bas Devangelium. Sie schenen fich gar nicht, bei einer fob Den Lebensart fich fur einen Diaton anszugeben. Ber-» ben fie num bei bergleichen Bergeben gar Priefter, fo » leben fie in ber Gewohnheitssunde fort, haufen ein "Dergeben auf bas andere, und da fie einmal im » Besite der Prieftermurbe find, wollen sie far die Gun-» ben des Bolfe bitten und das heilige Defopfer ver-» richten. Um Ende, mas noch bas Mergfte ift, mer-Den bergleichen Lente, wenn fie bei folden Gitten alle » geistliche Wurden burchlaufen haben, gar noch Bifchofe.

» Giebt es nun unter biefen auch einige, bie vorgeben, se bielten bie Renschheit; fo find und bleiben fie boch sallemal bem Trimte, ber Ungerechtigkeit und ber Jagb vergeben, ober gieben bewaffnet ju Felbe und vergießen mit ihren Sanden Menschenblut, sen es nun von Seiden pober Christen. Euer pabstlichen Beiligkeit ift nicht un-» bekannt, wie viele Unbilden und Berfolgungen ich von » biefen felechten Prieftern und ehebrecherischen Geiftlichen auszufteben babe. Den größten Schmerz aber muß ich »wegen jenen Retern und Beuchlern erbulben, welche "Gott und ben driftlichen Glauben offentlich laftern. » Diefe neuen Gusftifer ftellen eine eigne Ordnung bes sattlichen Reiches auf, welche von Gott ausgegangen burch Engel, Erzengel, Cherubim und Geraphim bis » ju Christis auffteige, und die gottliche Regierung biefer » Belt ausmache. Unter biefen Irrlehrern zeichnen fich » befonders ein gemiffer Abalbert, ein Gallier, und » Elemens, ein Schotte von Geburt, aus. Gegen beibe, ohwohl im Irrthum verschieden, boch in ber Schuld bes » Lafters gleich, flebe ich beine apostolische Wurde und » Gewalt an, auf bag du burch beine Sendschreiben meine » Benigfeit fcuten, und bas frantifche Bolf gegen bersaleichen falsche Lebrer und Propheten warnen mogest. Diefes ift burd bie Gaufeleien Abalberts fo bezaubert, » baß es ibn får ben beiligken Apokel und Vatron, får » seinen Kursprecher und Tugendsviegel, seinen verlässigften Bunderthater balt. Eure Beiligfeit wird aber aus feinem Deben urtbeilen tonnen, bag er nur ein unter bem . Schaafspelze verstedter Wolf sep. Schon in seiner frühen · Jugend gab der Heuchler vor; als fen ihm der Erze sengel Michael in Menschengestalt erschienen, und habe bim gewiffe Beilfathumer mitgetheilt, wodurch er alles

s von Gott erbalten tonne. Durch folde Gauteleien gog per eine Menge lufterner Beiber und umpiffenber Bauern an, welche ihn für einen Apostel und Wimberthater » halten. Diese Berehrung machte ibn fo aufgeblasen, » baf er fic nicht nur mit ben Aposteln Christi gleich s feste, fonbern and nicht einmal einem berfelben gu » Ehren eine Rirche ju weiben fich warbigte. » ftiftete er ju feiner eigenen Berehrung Bethanfer, errichtete auf bem Relbe und bei Bronnen Krenzchen » und Bilbftode, und hielt babei fo lange offentlichen » Gottesbienft, bis bie Bottomenge, ihre Bifchofe und alten Rirchen verlaffend, fich bei ihm verfammelte und ausrief: die Berbienfte bes beiligen Abalberts werben nns belfen. Endlich, mas mir bie bochite Gotteslafte » rung scheint, sagte er zu jenen, welche fich ihm zu Rugen » warfen, um ihre Sunde zu beichten: 3ch weiß fcon » alles, was ihr gethan habt, benn mir find eure ge-» heimsten Gebanken nicht verborgen. Ibr babt nicht nothig, mir zu beichten, eure Gunden find euch nachge slaffen, febret nur in Frieden nach euten Saufern gurud. » Rurz alles bas, was bas beilige Evangelium von ben » henchlern und falfchen Bropheten fagt, bat er in Rlei-» bung, Bang und Sitten nachgeabmt. «

» Der anbern Irriehrer, Clemens mit Rahmen,
• streitet nicht weniger gegen bie allgemeine Meinung ber
• Kirche. Er laugnet die Kirchensahungen ab, wiberlegt
• die Schriften der heiligen Bater, will judische Gebrauche
• wieder einführen, und behauptet: daß Christus, als er
• zur Hölle stieg, sowohl Glaubige als Ungläubige,
• Gottes = und Gögendiener befreiet habe. «

Aus diefen angeführten Schilderungen fieht man beutlich, mit was für hinderniffen nud Defahren Binnefeid

in kampsen hatte, als er Temishland bekehren ober bisden wollte. Ueber alle aber erhob ihn sein apostolischer Siser. Er vollschirte sein Wert mit eben so viel Alugheit als Standhaftigkeit, und, wo Bernunstgrunde nicht him reichten, überraschte er durch standiche Eindrücke. Schon ebe er die Bekehrung der Teutschen unternommen hatte, rieth ihm sein ehemaliger kehrer Daniel, der Bischof von Winchester, eine gewisse Sokratische Art des Unterrichts an, wodurch er auf die noch ungebildete Bernunst und die Herzen der Boller wirten sollte. Dieser bedieute er sich jetzt, da er die Hessen und Thüringer bekehren wollte, ohnzesähr auf solgende Weise durch Fragen, Bergleiche und einigen aus der heiligen Schrift gehörig angesährten Striken ::

»Bor allem frage ich euch, meine guten kente, ift

die Welt von Ewigkeit ber, ober in der Zeit entstam

den? — Da ihr nun nach euren Religionsbegriffen be
hauptet, daß die Götter von dem Manne und der

Erde geboren worden seven; so glaubt ihr, daß das

Schlechtere das Bessere hervorgebracht habe. — Wo

aber habt ihr je gesehen oder gehört, daß die Wachhols

derstande einen Eichbaum, der Uhn einen Abler, oder

das Schwein ein muthiges Pferd geboren habe? — Wie

kam also die Erde oder Welt Götter erzeugen? Und

wer sollte wohl, ehe Götter waren, diese Welt regiert

haben, die weder Leben noch Vernunft hat? — In surer

Blindheit verehrt ihr die Donnereiche und den Donner

als Gottheiten; ich aber verkindige euch den einzigen

<sup>1.</sup> Ich habe fie aus ben Briefen Daniels und ber Bibel gu: sammengestellt, um meine Lefer mit ber Unterrichtsart bes teutsichen Apostels bekannt zu machen.

» mabren Gott, ber biefe Gide und ben Donner erschaffen » bat i. Ihr braucht eben nicht weit zu geben, um » biefen Gott zu finden, benn er gibt fich euch in eurer » Bernunft und in eurem Bergen ju erfennen, oder lebrt send etwa nicht die Bernunft, baf diefer ewige lebendige » Gott icon vor ber leblosen Welt murbe bestanden » baben? - Befiehlt euch nicht euer Berg und euer Gewiffen, Recht und Gerechtigfeit ju handhaben? Und bemeift nicht eben biefes, baf ihr Geschopfe und Rinber » Gottes fend? - Dieser mahre lebendige Gott, ber » himmel und Erbe, und alles, was barin ift, gemacht »bat, wohnt nicht in Sannen, oder von Menschenhanden sgeschnitten Bilbern eingeschränkt, noch wird er burch . Gaben oder Menschenopfer verehrt, ale wenn er grau-» fam mare, ober Etwas bedurfe. Er felbst gab Allen bas . Leben und ben Geift, und ichicte als Gubnopfer fur sunfre Gunbe feinen eigenen Sohn auf die Erbe, um sund alle ju erlofen und felig ju machen. - Benn ihr aber auch biefen auten Gott nicht eures ewigen Bobls » wegen anerkennen wollt, so mußt ihr es schon eures seitlichen wegen thun. - Betrachtet nur biefe Bildniffe, » worin ihr eure Gotter verehrt, gegen jene schonen fruchtbaren fander, welche ber mahre Gott ben driftli-Den Franken geschenkt bat. - Ihr wohnt noch in » schmutigen Sutten oder finstern Sohlen, effet wilde » Eicheln ober robes Pferdefleisch; faum dag euer Leib

<sup>1.</sup> Ich habe im vorigen Buche mich in ber Darftellung ber Religion ber Rheinteutschen nur an die griechischen und romischen Geschichtschreiber gehalten. Die nordische Mothe nach ber Ebba bleibt einem Geschichtschreiber ber ganzen teutschen Nation vorbepalten.

» mit einem wilden Thierfelle bedeckt ist; dagegen hat der Ghristen Gott den Franken ein Land gegeben, worin Disch und Honig sließt, sie wohnen in schonen bequemen Hausen, tragen warme Kleider, und wo sie ihre Wassen himmenden, begleiten sie Ehre und Sieg. Ist dieses nicht ein augenscheinlicher Beweiß von den Wohlthaten, womit er seine Diener belohnt? — Um euch aber ein noch beutlicheres Zeichen von der Allmacht unsers, und der Dhnmacht eurer Götter zu geben, werde ich sogleich diese ihnen geweihte Donnereiche niederhauen, und ihr werdet sehn, daß keiner von ihnen herbeikommt, um sie in Schutz zu nehmen. «

Bei biefen Borten ergriff Binnefrieb eine Art und hieb ben Baum mit fo fraftiger Sanb barnieber, daß er frachend und in vier Stude gerfprengt vor ben Augen bes erflaunten Bolls jusammen ftirzte. Die Teuts ichen murben anfänglich von Born ergriffen und glaubten. ihre Gotter murben ben heiligen Apostel sogleich burch Keuer verzehren. Da aber ihre Donnereiche ohne Das mifchentunft irgend eines Gottes gufammengefallen war, fiel auch ber Gopenbienft in feinem alten Unfeben. taufend Thuringer und heffen ließen fich fogleich taufen. und Winnefried errichtete an bem Orte, wo zwor ber Thoro oder Donner verehrt wurde, aus ben Studen ber zersprengten Giche bem beiligen Apostelfürsten Detrus gu Ehren eine Kirche. Balb barauf theilte er unter bie Reubefehrten Rleiber, Bein und beffere Speifen aus, und gewöhnte sie un feste Wohnste und an ben Anbau bes noch wuften Lanbes. Go brachte er biefen roben Bollern mit ber driftlichen Religion augleich ben Unterricht in ben friedlichen Runften bes burgerlichen Lebens.

Diefe aufferorbentlichen Unternehmungen erhielten balb

ben Beifall und Dant bes Pabites und ber frankischen Racbbem ber Bifchof von Maing, Gemilieb, wegen eines Meuchelmorbes feines Bistbums entfett mar, ernannte ber Babit ben Binnefried zu einem Erzbifcofe won Mains, und gab ibm feiner driftlichen Thaten wegen ben Rabmen Bonifacius, und eines Apostels von Centidland. Mit biefer Burbe begleitet unternahm er jest auch eine vollständige Grundung ber driftlichen Rirthe und Religion in ben teutschen ganbern. mur, bag er bie alten Metropolitanfige von Maing, Trier and Colln mit ihren Bisthumern wieber berftellte, er arunbete beren auch neue in Thuringen, in heffen, in Aranken und in Baiern. Bu Buraburg bei Friglar, gu Erfurt, ju Burgburg und ju Gidflatt errichtete er Bis Bu Amoneburg, Geismar und Afchaffenburg fliftete er Rirchen und Gottesbaufer. Baiern theilte er in vier Didcesen, namlich Salzburg, Paffau, Regensburg and Freifingen; um endlich biefen Kirchen auch wurdige Diener zu bilden, legte er an der Kulda durch feinen Junger, ben eifrigen Sturm, eine eigene Pflangicule von Geiftlichen an, aus welcher bie vorzüglichsten Lehrer und Bischofe Teutschlands bervorgegangen find.

Da seine Krafte nicht hinreichten, das von ihm angefangene Wert allein auszusühren, schickte er seine Jinger und Frennde an die verschiedenen Orte seiner Pflanzungen, den Burkard nach Würzburg, den Lulus nach Rainz, den Wiwilo nach Passau, den Willis bald nach Cichtatt, den Gowibald nach Regensburg, den Ehrenbert nach Freisingen, und den Gregor nach Utrecht. Ueberzeugt, das eine so liebevolle Religion, wie die christiche, durch das sanstere schone Geschlecht unter den Teutschen leichtern Eingang sinden wurde, gab er

biesen seinen Schilern noch weibliche Apostel bei, welche ben rauben Heermannern mit den Glanbenstehren zugleich linterricht in friedlichen Kunsten ertheilen sollten. So ging Chunehild, eine Schwester des heiligen Lulus nach Ahuringen, Thekla in die Gegend von Kisingen, Lioba nach Bischossheim, Waldburg nach Eichtatt, und bildete durch Lehre und Beispiel die Sitten der Teutsschen. Um endlich das Ganze seines Anstalten in einem seinen Zusammenhange zu halten, Verief er, mit Zuthun Karlmanns, in den Jahren 742 und 743 zwei Kirchen-Bersammlungen, welche die nachtheiligen Irrthumer verdammten, und eine den Geistlichen angemessene Kirchen zucht geboten.

Diesen Thaten und Werten bes Mainger Ergbischofs fehlte nun weiter tichts mehr, als bie Martyrerfrone, um ibn au ber Seiligfeit eines Apostels au erheben; und fie wurde ihm Birflic. Rathbem er bas Christenthum som in dem Mößten, Theile von Teutschland gereiniget und fest gegrudbet batte, jog er noch einmal ben Rhein binab au ben Kriefen, und bas unter biefem Bolle gu vollenden, with er bort foon bei feiner ersten apostolischen Genbung andefangen batte. Wenn man in feiner Geschichte lieft: bag fr por feines Abreife ben Lullus zu feinem Radfolger im Erzbisthum von Mainz ernannt babe, und feine lette Ermahnung an biefen Schiler ermagt, io foute man fast glauben, er habe schon eine Abnung von feineln tunftigen Martivertobte gebabt. »Die Zeit meiner Andbiemg ., fagte er ju ihm, stabet berau. 356 babe beschloffen, bingureisen, wobin mich Gott ruft. Riebfter Coon! beine Pflicht erheifcht nun, fur beine dir athertranete Geerde zu wachen. Aubre bas Bolf bon foinen Srethilbern jurid. Den von mir angefanlag Winkel oder der Weinkeller des mit Reben bepflanzten Rheinganes, von welchem vermuthlich der köftliche Wein zum Pallaste geführt wurde. Die unter ihm im Rheine schwimmenden Auen waren die Lustorte der kaiserslichen Wasserfahrten und Fischereien.

Bon biefer schönen Rheingegend ber brachten jett der beilige Bonifacius ein neues Himmels und Karl ber Große ein neues Erbenreich über bie Belt. Schon vor der Erschemung des Erstern hatten mehrere apostoliiche Manner, Gallus und Lucius, Emeran und Rilian, Lubentius und Suibert bas Evangelium auf ber rechten Rheinseite gepredigt, aber die vorzüglich ften Berbienfte' um die Berbreitung bes Chriftenthums unter ben Franken felbst haben sich die teutschen Frauen erworben. Schon in ihren hannen von den Mannern als gottliche Befen verehrt, wirften jest ihre fußen Mahnungen um so mehr auf der Franken robe Bergen, weil fie ihnen einen Gott ber Liebe und Sanftmuth verfundig-Der Geschichtschreiber Gregorius von Tours fagt es ganz ausbrucklich: bag Rlodwig mit feinen Franken fich hauptsächlich barum gum driftlichen Glauben befehrt habe, weil ihm feine geliebte Rlothilde ben Sieg vorgefagt hatte. Die Ronigin, fcbreibt Gregorius, hatte ihren Batten fcon ofter gebeten, bag er ben mabren Sott an erkennen, und feine Gogen verlaffen moge. Sie konnte ibn aber nicht bazu bewegen, bis er in bem Rriege gegen bie Allemannen bas ju befennen genothigt murbe, mas er ihr zuvor freiwillig zu thun versagte. Als er namlich mabrent ber Schlacht bei Bulpich fabe, bag fein Beer jum Beichen gebracht wurde, bob er feine Mugen gen Simmel, und brach mit beflemmtem Bergen und faft ju Thranen gerührt in folgende Worte aus: » herr Jefus

"Sohn des lebendigen Gottes verfündet, welcher den "Aampfenden Huse, den auf ihn Vertrauenden Sieg geben konne, von dir ersiehe ich nun in dieser geschritz, den Stunde ein Wahrzeichen deiner Macht und Herrschichtet. Vergebens habe ich bisher meine Gotter anges rufen; ich glaube daher, daß sie ihre Gewalt verloren haben, weil sie ihre Andeter nicht unterstützen. Zu dir wende ich mich also und bitte dich, mich aus den Hansden wein meiner Feinde zu befreien. Wenn du mir nun den Sieg verleihest und ich dadurch deine Allmacht erkennen fann, welche mir dein Christenvolk so bewährt anrühmt, so will ich dir glauben und mich in deinem Nahmen stausen lassen.

Babrend bem Rlodwig alfo zu Chriftus betete, fingen die Allemannen an zu weichen, und ba unter bem Gewirre ihr Ronig erschlagen murbe, ergaben fie fich bem Sieger mit ben Worten: » Wir wollen und bir unter-» werfen, auf bag unfer Bolt nicht ganglich aufgerieben » werbe. . Rlodwig gebot hierauf, bem Bemegel Einhalt ju thun, ber Ronigin aber erzählte er: wie er burch fein Gebet ben Sieg erhalten babe, und lief fich taufen. Co brachte Rlothilbe ihren Gatten, beffen Schwestern Albflede und ganbbilbe, und mit biefen bie Franken jum driftlichen Glauben. Auf eine abnliche Urt verfuchten bernach Bilebilbe, Dbilia, Bertha, Bathilbe und andere fromme Beiber, bie Ihrigen zu befehren. Durch so liebevolle Apostel geleitet, murben bie frankischen Ronige und Bergoge bie eifrigsten Beforderer bes drift lichen Glaubens. Unter biefen zeichneten fich besonbers die mei Dagoberte I. und II. und Siegebert III. aus. Bon ben hofmeistern Urnulf und Pipin gebilbet, und

• •

. . .

712

# Rheinische Geschichte

unter bem

### fråntischen Reiche.

Nach der Bolkerwanderung entschieden die zwei großen Bolkerbundnisse der Allemannen und Franken, welche sich am Rheine gebildet hatten, über das Schicksal von Teutschland und Europa. Jenes war aus dem alten Schwabenbunde hervorgegangen, und setzte sich an dem obern, dieses, durch den Civilis erweckt, aber durch den Klodio angeführt, an dem untern Rheine sest. Des erstern Zweck der Bereinigung war Landwehr; denn es blieb fast in seinen alten Gränzen, des letztern aber Fehde. Es breitete seine Wassen über die ganze Chrissenheit aus.

Rachdem Lodwig, ein Enkel Merwigs und König der Franken, zuerst die Romer in Gallien, dann die Memannen bei Zulpich geschlagen hatte, gründete er die frankliche Monarchie. Die Lander des Rheins wurden nach teutscher Art in Herzogthumer und Gaue eingetheilt, und Anstrasien oder Destreich genannt.

 $\eta_{ik}$ 

## Rheinische Geschichte

unter bem

#### frantischen Reiche.

Nach der Bolkerwanderung entschieden die zwei großen Bolkerbundnisse der Allemannen und Franken, welche sich am Rheine gebildet hatten, über das Schicksal von Teutschland und Europa. Jenes war aus dem alten Schwabenbunde hervorgegangen, und setzte sich an dem obern, dieses, durch den Civilis erweckt, aber durch den Klodio angeführt, an dem untern Rheine seit. Des erstern Zweck der Vereinigung war Landwehr; denn es blieb fast in seinen alten Gränzen, des letztern aber Fehde. Es breitete seine Wassen über die ganze Chriskenheit aus.

Nachdem Lobwig, ein Entel Merwigs und König der Franken, zuerst die Römer in Gallien, dann die Memannen bei Zulpich geschlagen hatte, grundete er die franksiche Monarchie. Die Lander des Rheins wurden nach teutscher Art in Herzogthumer und Gaue eingetheilt, und Austrasien oder Destreich genannt.

Die Gefdichte feiner Rachfolger aus bem Gefchlechte ber Merwinger ift ein Gemisch von Schwache und Graufamteit, von Lift und Aberglauben, von rober Tapferfeit und unverfeinerter Bolluft. Man findet unter ben Kranten weber jene naturliche Einfalt mehr, welche Tacitus an ben Teutschen ruhmt, noch jene feine Lebenbart, welche die Laster ber Romer verschonerte. Schlachten und Rebben, Sofrante und Meuchelmord, Jagden und Trintgelage, 3weitampfe und Rlofterstiftungen find faft Die einzigen Begebenheiten, welche die Sahrbucher bes Gregorius von Tours und Fredegars ansfüllen. Die Ronige liegen fich von Beibern, Geiftlichen, und ihren Sausmayern - regieren, und machten ihre Burbe und ihr Geschlecht verächtlich. Die frantische Monarcie murbe unter ihnen wieder zu Grunde gegangen fenn, wenn nicht in andern Reichen eine abnliche Berwirrung geherrscht båtte.

Rach bem Tobe Lodwigs theilten seine Sohne und Enkel bas Reich unter sich, aber jeder suchte ben andern zu verdrängen. Es gab unter ihnen bast vier, bald drei, bald zwei Königreiche. Die Hauptabtheilung blieb aber jene von Reustrien oder Westfranken, und Ausstrien oder Ostfranken. Letteres umfaste die Länder des Rheins. Während diesen Zerstückelungen und Brudertriegen heuratheten Siegebert I., König von Austrasien, und Hilfreich I., König von Reustrien, sast zu gleicher Zeit, die zwei Prinzessinnen des westgothischen Königs Athanahilds, Gailswinthen und Brunehilden. Beide waren schon und fein gebildet, aber stolz und herrschsichtig. Erstere wurde daher von dem Kebsweibe Hilfreich,

<sup>1.</sup> Majores domus.

ber listigen Fredegunde, aus dem Wege geräumt, und lettere wendete alle Reize ihrer Gestalt und ihres Wißes an, um diesen Mord zu rachen. Fredegunde hatte sich indessen als Königin erklaren lassen, und beide vermogten die königlichen Brüder zu einem Kriege, wahrend welchem Fredegunde den Siegebert durch gedungene Meuchelmdrder erstechen, und ihre Feindin mit dem königlichen Prinzen gefangen nehmen ließ.

Brunehild erwartete schon ihren und ihres Sohnes Tod, ale beide burch ben Bergog Gundebald gerettet, und letterer zum Konige von Auftrafien ausgerufen wurde. Bon nun an beberrichte bie folge Ronigin ihren Gobn, ihre Entel, und ben Mein. Gie erweiterte und verscho nerte Worms, wo fie ihren Sit hatte, mit Garten und Pallaften. Sie ließ fich, wie bie Sage gebt, auf einem ber bochften Berge bes auftrafficen Reichs, bem foge. nannten Altfonig, ein Schlof erbauen, mas fie ihr Bette nannte . Gie foll bei gebn Ronige oder Pringen haben umbringen laffen, um fich und ihre Entel auf bem Throne ju behaupten. Gehaft von ben Großen und bem Bolle wurde sie endlich zu Worms burch ihre eigenen Hosseute an ben Konig Lothar ausgeliefert. Diefer ließ fie lebendig an den Schweif eines Pferdes binden, und burch bas Lager ber Aranten auf bem Wormsfelde berumschlennen. Geschändet, bluttriefend und zerfett murbe fie eine Speise der Raubvogel und wilden Thiere.

Unter folden Berwirrungen wuchs die Macht ber Sausmayer, besonders jener aus dem Geschlechte von heerstall, über die königliche. Der erste Pipin hatte seine Stelle schon in seiner Familie erblich gemacht; Rarl

#### 1. Lectulus Brunehildis.

Martell, dessen Sohn, durch seine Lapserkeit die Liebe der Franken erworben; der zweite Pipin nun auch die Geistlichen und den Pabst gewonnen. Dieser also rief ihn zum König der Franken aus, das Bolk gab ihm seinen Beisall, und der heilige Bonisacius die königliche Salbung. So gelang es den Heerstallern oder Karlingern die schon längst in Berachtung gekommene Dynastie der Merwinger von dem Throne zu stürzen, und ihre eigene darauf zu gründen.

Unter den Karlingern erhob sich das frankliche Reich über alle Reiche der Christenheit. Die bisherigen Zerstückelungen durch mehrere Prinzen hörten auf. Austrien oder Oftfranken wurde mit Reustrien oder Westfranken vereinigt. Was kodwig und die Heerstaller diess und jenseits des Rheins von Gallien, Tentschland und Italien erobert hatten, bildete einen Staat, eine Regierung, ein Reich, und dieses erbte, nachdem Karlmann gestorben war, Karl der Große.

Die Regierung bieses Fürsten macht eine eigene Epoche sowohl in der allgemeinen als der rheinischen Geschichte. Seine Borfahren hatten schon statt der römischen die teutsche Berfassung an dem Rheine eingeführt; kurz vor ihm der heilige Bonifacius die christliche Kirche in Teutschland festgegründet, seine Bater das frankliche Reich in Teutschland und Italien erweitert; er aber gab allen diesen Anstalten einen neuen Schwung und die gehörige Richtung. Ich halte es daher für nöthig, mit der Gesschichte dieses Karls, welchen die Nachwelt den Großen neunt, zugleich jene des Winnefrieds zu erzählen, der sich durch seine Berdienste um das teutsche Bolf den Rahmen eines Wohlthäters, oder Bonifacius, erworben hat. Beide waren von dem Rheine hervorgegangen, und

haben von diefem Finse her den großen europäischen Bobferbund gegründet, welchen man bis auf unsere Zeiten
die Christenheit oder das heilige römische Reich
genannt hat.

Unter ben Stadten bes weiten frantischen Gebietes hatte Karl Borms jum Mittelpunkte seiner Eroberungen, Winnefried Mainz zu bem seiner Bekehrungen gewählt; darum sind beide Orte und ihre Umgebungen zu der Zeit nicht minder berühmt geworden, als die Helben, welche darauf gehandelt haben. Paris, zuvor die hauptstadt des franklischen Reiche. Constantinopel, des Orients Meisterin, und selbst Rom, die Beherrschenin der alten und neuen Welt, schienen verdunkelt in den hintergrund zu treten, als die Gegend um Mainza Worms, Frankfurt, und Ingelheim durch Karl und Wingenefried der Sis der teutsche christischen Gildung geworf den waren.

Da ich mir vorgenommen habe, Die Thaten biefer theinischen Gelben umftanblicher aufzufuhren, so wird eine Beschreibung best Schauplates, auf dem fie gehandelt haben, nicht imschicklich seyn.

Bwisten: den hoben Bergreiben des Meliborus,
des Tauuns und des Dommers bergs breitet sich
rechts und links am Mheine hin ein großes fruchtbares
Thal aus, welches, wie Bippo so richtig bemerkt, seines
weiten Umfanges wegen zu Bolks, feiner Inseln und
Schlupfwinkst magen zu Fakken, Versammlungen gebildet
zu seine schen. Dunch die ansnehmende Schonheit, womit es prangt, hat ies den Nahmen Wounegau,
durch die merkwärdigen Begebenheiten aber, welche sich
auf ihm zugetragen haben, den Nahmen Wormsfelb
ober Salischer Boben erhalten. Auf der rechten

Rheinfeite wurde es auch vorzäglich der obere und niedere Rheingan genannt. Zwischen beiben lag eine dem Könige eigenst zuständige hundrede ober bes Konigs hundrede.

Won den Felsenspissen der es umgebenden Gebirge ziehen sich hohe und niedere Hügel nach dem Rheine herab, deren Häupter mit Waldungen bedeckt, deren Abhänge mit Weinreben bepftangt sind. Das Thal selbst mag, ehe der Rhein sich bei Bingen einen Ausweg gebrochen hatte, der Behalter eines großen Sees gewesen seyn 2. Nachdem sich aber das Wasser nach dem Binger Loche hin verlanfen, und sein setter Boden sich gesetzt hatte, wurde es ein großer Garten der Ratur, mit Hapnen und Anen, Feldern und Wiesen prangend, und mit dem schönsten Farbenspiele wechselnd.

In ber Mitte beffelben behnt fich ber Rhein; wie ein stiller Gee, aus, und spiegelt seine reizenben Inseln und Ufer auf feiner Rlache. Um Ende beffelben rauscht er wie ein Bafferfall über Klippen und Relfen babin, und erhebt bie ihn ungebende ranbe Schnbeit ber Ratur. 3wifden Borms und Seibelberg erfcheint bas land freundlich und nilb, uniter Baing schwellen feine Sugel und Berge fabner berauf; 'mie bilden ben fconen Rheingau; unter Bingen ergrecht es fic burch Falfen und Rlufte in in fait foauerlicher Majeftat. Bier große Stabte, Sbever, Worms, Maing und Frankfurt beleb-Ben bie Genend burch Pallafte und Gemerke; vier große Balber, ber Birmalb, Sonnwald, Dbenmalb unb Abbrhan bienten ber toniglichen Jugb und bem Bilb. binne; und mif ben Spigehr prangten bie vier Königsbofe r ...! ,.?

Giebe bas erfte Bud.

von Ingelheim, Eribur, hochheim und Riers ftein mit mancherlei Anban und lieblicher Aussicht.

Unter diesen war jener von Ingelheim zu ber Zeit ber herrlichfte. Man sagt, Karl habe ihn barum mit so großer Pracht aufführen lassen, weil er an diesem Orte geboren wurde; aber auch schon ohne diese Borliebe wurde ihn die vortrefsliche Lage selbst zu dem Baue aufgesordert haben. Bon dem Umfange, der Größe und Herrlichseit dieses alten Kaisersitzes sieht man jest kann noch einige Bruchstücke und Säulen. Armselige Bauernhütten decken die Mauern eines Pallastes, der ehemals der Aufenthalt der Beberrscher der Welt war.

Rach einem alten Dichter soll der sogenannte Saal von Ingelheim hundert Thore gehabt, und auf hundert marmornen Saulen geruht haben, welche Karl von Rasvenna hierher bringen ließ. Im Innern war er mit Teppichen und Heldenbildern, mit Gold, Marmor und Schnitzwerf geziert, von Aussen mit Thurmen und Sollern umgeben, welche die herrliche Aussicht in das Rheinsgau bis nach Bingen gewährten. Kunstler und Handswerfer aller Art halfen ihn verschönern. Gauster, Minnesstanger und Dichter seine Gaste erlustigen. Hinter demsselben auf der Anhohe erstreckte sich ein Wald, wo der Kaiser jagen konnte; vor demselben Obsts und Lustgarten, welche entweder dem Spaziergange ober der königlichen Tasel dienten. An seinem Fuße sloß die Selzbach bei dem Orte Weinheim in den Rhein; diesem gegenüber

<sup>1.</sup> Dies mag wohl ber Fall mit ben Saulen ber 3immer gewesen sein. Die größern aber waren, wie man noch im Wusfeum zu Rainz seben kann, aus einem Steine rheinischer Bruche gebauen.

» follten wir jest unfere freien Racten bem Joche feines » Entels unterwerfen ? Roch fieht man in unfern Balbern » bie Trummer ber romischen Waffen, die Grabbugel sibrer erschlagenen Legionen, und wir sollten jett auf sunfere Siegeszeichen bas Zeichen ber Knechtschaft und Deines Miffethaters pflanzen laffen ? Man fpricht uns » von Welterlofung, von bimmlifcher Freiheit und Gelia. » feit, aber noch nie ist die teutsche Ration mehr geschän-» bet, mehr unterjocht gewesen, ale burch biefen Rarl und » seine listigen Bischofe. Der Momer Fesseln waren boch » offene Bande und man fublte fle bart am Leibe liegen, sum fich gegen fie ju wehren; aber' biefe Christen-Priefter wollen unfern Geift umftricken, und indem fie uns Baffer Duber ben Ropf schutten, in unsern Bergen alles Reuer » ber Kreibeit auslihichen. Ober ist etwa unser Zustand s fo beflagenswerth, daß wir ibn gegen Rnechtschaft verstaufchen follten? Ihr burft euch nur bei uns umfeben, sund ihr werbet finden, daß wir damit zufrieden fenn » tonnen. Bier baben mir Belbengotter, welche die Freibeit » icuten; die Franken wollen und einen gefreuzigten Gott aufbringen, ber bie Stlaverei jum Bebot gemacht bat. Bei und ftebt beilig bie hermannsfaule, als Zeichen um » ferer Siege und Ehre; bei ben Franken nur bas Rreug, als Zeichen bes Berbrechens und ber Schande. » wahlen und unfere eignen Furften und Gefete; die Fransten laffen fich von einem romischen Patricier und drift » lichen Priefter beberrichen. Wir wiffen von feinen an-» bern Abgaben, als welche wir unfern Fursten freiwillig ngeben; bas Frankenvoll aber wird burch Steuern und a Bebnten gebridt. Wir merben bei ber Schlacht von nnfern guten Beibern verpflegt; bei ben Franken find Die Jungfrauen in Rlofter eingesperrt, und zur Berach» tung bes mannlichen Geschlechts verdammt. Deswegen last und biesem Karl mit dem Degen in der Faust zeigen, was tapfere Manner, die für Haus und Hof kreiten, gegen seine Franken vermögen, die er durch Beschwörungen und Heerbann gegen und antreibt. 2 «

Durch bergleichen Borstellungen und Worte suchten die sachsischen Fürsten ihre Boller zum Kampse zu ermuntern. Karl aber, sowohl an Bollszahl als Kriegskunst ihnen überlegen, drang in Westfalen vor, nahm Ehres, burg bei Stattberg weg, zerstörte die Hermannssäule, das Denkmal des sächsischen Ruhms, und kam siegreich bis zur Weser. Die Sachsen, welche entweder überwunden, oder hinter diesem Flusse zurückgeblieben waren, mußten sich unterwerfen. Die Ubrigen zogen sich in ihre Wälder, und erwarteten ihr kunftiges Schicksal von dem Bechsel des Krieges.

Rachdem der frankliche König durch diesen glücklichen Feldzug sein Reich gegen die Sachsen erweitert hatte, rief ihn der Pabst Hadrian gegen die Longobarden zu hülfe, um es auch in Italien auszubreiten. Die Verzuhaffung dazu war aber folgende: Als König Pipin das Ende feiner Tage kommen sah, theilte er mit Genehmisgung der Franken zu Selz sein Reich unter seine zwei Sohne Karl und Karlmann. Jener, als der ältere, sollte Austrasien oder Ostfranken, dieser aber Reus frassen oder Westfranken mit Allemannien erhalten. Die Gränzen beider Theile sind nicht bestimmt genannt, indem das Ganze doch immer noch als ein Reich angesehen wurde. Rach Pipins Tode im Jahr 768 kamen beide Brüder,

<sup>1.</sup> Mosers osnabrūdische Geschichte und poetae saxonis

wie es meistens bei solchen Theilungen geschieht, in Zwistigkeiten, und man befürchtete schon den Ausbruch eines bürgerlichen Krieges. Da trat Bertha, ihre Mutter, dazwischen, und legte den Streit im Jahr 770 auf einem Maiselde bei. Karl hatte sich mit seinem Anhange bei Worms, Karlmann aber und Bertha mit dem ihrigen an der Selz gelagert. Die Bergleichspunkte sind von den Geschichtschreibern nicht angegeben worden. Sie gingen wahrscheinlich dahin: daß die Brüder, den besondern Berwaltungen unbeschadet, gemeinschaftlich die Regierung des Ganzen erhalten sollten. Karl, als der altere und verständigere, ließ seinem schwachen Bruder Titel und Rahmen, er aber herrschte in Wirklichseit über das ganze Reich.

Mit biefem Scheinvertrage war Karlmanns Gattin Bilberge nicht zufrieden. Nach dem bald barauf erfolgten Tode ihres Gemahls (771) flohe sie mit ihren Sohnen ju bem Ronige ber Longobarden, Dibier, und flehete beffen Schut an. Diefer Furft, eingebent, baf Rarl feine Schwester verstoßen batte, und auf beffen Macht icon lange eifersuchtig, nahm die fluchtige Ronigin mit offenen Armen auf, und forberte brobend von bem Pabste Sabrian, bag er Karlmanns verwaiste Sohne als Ronige fronen moge. Der beilige Bater aber, ber bie Gewalt ber Combarden befürchtete, lebnte ben Untrag mit Ausweichungen ab, und wendete sich an ben Ronig ber Franken, ber fo eben von bem fachfischen Kelbjuge flegreich juruckgekommen war. Rarl ergriff biefe Gelegenheit mit Freuden, wodurch er sich sowohl von ber Bubringlichkeit feiner Reffen befreien, als auch Stalien unterwürfig machen konnte. Er berief fogletch eine Dais versammlung (nach Worms), und als darauf der Keldzug

gegen die Combarden beschlossen war, ging er mit dem Hembann über die Alpen, nahm Pavia weg, den König Didier gefangen, und ließ sich bort als König der Longobarden kronen.

Mit einer neuen Reichs. und Siegestrone geschmudt, und von einem gefangenen Konige begleitet, fam er im Jahre 774 nach Ingelbeim gurud, und versammelte ba die Stande, um ihnen von ben großen Bortbeilen, welche der italienische Zug für das frantische Reich bervorgebracht babe, Rechenschaft abzulegen. Den lombarbischen Ronig Dibier ließ er scheren und nach Luttig in ein Kloster fteden; allein mabrend bem er ben Franten fein Reich in Italien rubmte, brachen bie Sachsen von neuem aus ihren Balbern hervor, und bedrohten fein teutsches. die nabe Gefahr von dem Rheine abzuhalten, schickte er ihnen fogleich vier Schaaren ' von Ingelheim aus entgegen. Das folgende Sahr 775 verfammelte er ben heerbann bei Duren am Nieberrhein, und , nachbem er abermals eine Matversammlung bei Worms gehalten hatte, murbe auch hier wieder ber neue Keldzug gegen bie Sachsen beschloffen. Rarl war in bemfelben eben fo Rece reich, wie in ben vorigen. Er folug ihre haufen und brang bis an die Ocker vor. Die Ofte und Bestfalen und bie Angern unterwarfen fich; nur ihre Anrsten ents fichen bem Joche, auf fernere Rache benfenb.

Dazu fand sich auch bald in dem folgenden Jahre, 776, Gelegenheit, als Karl von zwei saracenischen Emiren nach Spanien gelockt, den Heerbann nach der westlichen Granze seines Reichs, über die Pyrenden bis an den Ebro schickte. Da also die Sachsen die bstliche Grenze

<sup>1.</sup> Scaras.

bes frankischen Reiche von Truppen entbisst fanden, und ber spanische Feldzug auch nicht so gludlich, wie bie vorigen, geführt wurde; brangen sie wie ein reißender Strom bis an den Rhein und die Lahn vor, und verswüsteten die angebaueten Gegenden mit Feuer und Schwert.

Dieser Einfall versetzte die Bewohner der benachdarsten Gaue in eine solche Furcht, daß die Monche von Fuld schon die Reliquien des heiligen Bonisacius und andere Schätze stückteten. Bei so dringender Roth baten die rheinischen Grafen den Heerbann in Franken und Schwaben auf; mit diesem schlugen sie die Sachsen bei Baddenseld aus dem Lahn- und Hessen-Gau zurück. Da Karl endlich selbst vom spanischen Feldzuge an den Rhein gekommen war, übersiel er mit verstärkten Hausen die Sachsen in ihrem eigenen Lande, und trieb sie abermals über die Weser und die Elbe.

Aber auch in biesem Feldzuge waren ihre Fürsten noch nicht gebändigt. Sobald ber König mit seinem Heere zurück nach dem Rheine gegangen war, empörten sie wieber das Bolk und bedrohten die franklichen Länder. Ueber dreißig Jahre hatte Karl gegen diese hartnäckigen Sachsen zu kämpfen, ehe er sie bezwingen konnte. Erst nach den blutigsten Gesechten, und, nachdem er ihnen gleiche Rechte mit den Franken, und die Aufrechthaltung ihrer eigenen Gesetze versprochen hatte, unterwarfen sie sich ihm, und zwar nicht als überwundene Skaven, sondern als freie Bürger des Reichs.

Währendbem Karl also seine außeren Feinde banbigte, entspannen sich Verschwörungen gegen ihn in dem Innern seines Reichs und seiner Familie, in Franken und

<sup>1.</sup> Besonders ber Rudzug bei Roceval, wo Roland geblieben.

Baiern. Jene, in Franken namlich, wurden durch die Raufe seiner dritten Gemahlin, der Fastrade, hervorzgebracht. Schon von Gestalt und listig von Gest, hatte sie des Königs Herz gefesselt, aber sich und den Gatten durch ihren Stolz bei den Großen des Reichs und seinen eigenen Rindern verhaßt gemacht. Hartrath, ein edler Franke, war das Haupt der einen, Pipin, Karls Sohn, jenes der andern Berschwörung. Ihre Unschläge wurden bald entdeckt, jener wurde mit dem Tode, dieser mit Berbannung in das Kloster Prüm gestraft; desto gesährzlicher war aber eine dritte Verschwörung in Baiern.

Des gefangenen Longobarden Ronigs Dibier Tochter war bes baierischen Bergogs Tassilo Gemablin, und biefe forberte jest ihren Gatten auf, Die ihrem Bater angethane Unbild zu rachen. Um ihrem Unschlage mehr Kraft ju geben, verleitete fie ben Taffilo ju einem Bunde mit den benachbarten Glaven und Ungarn, und lub biefe noch barbarischen Bolfer zu einem Ginfalle in bas frantische Reich ein. Rgrl war gerade zu ber Zeit in Italien beschäftigt, und einer so gefährlichen Berschworung nicht gemartig; allein ber Pabst habrian, welcher bie Rache der lombardischen Fürstin befürchtete, warnte ihn noch bei Er eilte baber fogleich nach bem Rheine gurud, und berief, im Jahre 781, eine Reicheversammlung nach Borms, um fich mit ben Großen bes Reichs bagegen zu ruften. Taffilo aber, burch ben Born bes Vabstes und Ronigs zugleich geschreckt, tam bem Ungewitter, bas über ibn ausbrechen follte, zwor. Er ging felbst nach Worms, um sich bei Rarln zu entschuldigen, und biefer mußte bieses Mal seinem Frevel durch die Finger sehen, weil das heer, welches er den durch ben Berrather ins Reich gelodten Glaven entgegen geschickt batte, von ben Sachsen

bes frankischen Reichs von Truppen entbibst fanden, und ber spanische Feldzug auch nicht so gludlich, wie bie vorigen, geführt wurde; brangen sie wie ein reißender Strom bis an den Rhein und die Lahn vor, und verwüsteten die angebaueten Gegenden mit Feuer und Schwert.

Dieser Einfall versetzte die Bewohner der benachdarsten Gaue in eine solche Furcht, daß die Monche von Kuld schon die Reliquien des heiligen Bonisacius und andere Schäpe flüchteten. Bei so dringender Roth boten die rheinischen Grasen den Heerbann in Franken und Schwaben auf; mit diesem schlugen sie die Sachsen bei Baddenseld aus dem Lahn- und Hessen- Gau zurück. Da Karl endlich selbst vom spanischen Feldzuge an den Rhein gekommen war, übersiel er mit verstärkten Haufen die Sachsen in ihrem eigenen Lande, und trieb sie abermals über die Weser und die Elbe.

Aber auch in diesem Feldzuge waren ihre Fürsten noch nicht gebändigt. Sobald ber König mit seinem Heere zurück nach dem Rheine gegangen war, empörten sie wieder das Bolk und bedrohten die franklichen Länder. Ueber dreißig Jahre hatte Karl gegen diese hartnäckigen Sachsen zu kampfen, ehe er sie bezwingen konnte. Erst nach den blutigsten Gesechten, und, nachdem er ihnen gleiche Nechte mit den Franken, und die Aufrechthaltung ihrer eigenen Gesetze versprochen hatte, unterwarfen sie sich ihm, und zwar nicht als überwundene Skaven, sondern als freie Bürger des Reichs.

Währendbem Karl also seine außeren Feinde banbigte, entspannen sich Berschwörungen gegen ihn in dem Innern seines Reichs und seiner Familie, in Franken und

<sup>1.</sup> Befonders ber Rudjug bei Roceval, wo Roland geblieben.

Baiern. Jene, in Franken namlich, wurden durch bie Ranke seiner dritten Gemablin, der Fastrade, hervorgebracht. Schon von Gestalt und listig von Gest, hatte sie des Königs Herz gefesselt, aber sich und den Gatten durch ihren Stolz bei den Großen des Reichs und seinen eigenen Kindern verhaßt gemacht. Hartrath, ein edler Franke, war das Haupt der einen, Pipin, Karls Sohn, jenes der andern Berschwörung. Ihre Unschläge wurden bald entdeckt, jener wurde mit dem Tode, dieser mit Berbannung in das Kloster Prüm gestraft; desto gefährelicher war aber eine dritte Verschwörung in Baiern.

Des gefangenen Longobarden Konigs Dibier Tochter war bes baierischen Bergogs Tassilo Gemablin, und biefe forderte jest ihren Batten auf, die ihrem Bater angethane Unbild zu rachen. Um ihrem Unschlage mehr Kraft ju geben, verleitete fie ben Taffflo ju einem Bunde mit den benachbarten Glaven und Ungarn, und lub biefe noch barbarischen Bolter zu einem Ginfalle in bas frantische Reich ein. Karl war gerade zu der Zeit in Italien beschäftigt, und einer fo gefährlichen Berschwörung nicht gewärtig; allein der Pabst Sabrian, welcher die Rache der lombardischen Fürstin befürchtete, warnte ihn noch bei Beiten. Er eilte baber fogleich nach bem Rheine gurud, und berief, im Jahre 781, eine Reichsversammlung nach Borms, um fich mit ben Großen bes Reichs bagegen gu Tassilo aber, burch ben Born bes Vabites und Ronigs zugleich geschrecht, tam dem Ungewitter, bas über ihn ausbrechen follte, zuvor. Er ging felbst nach Worms, um sich bei Rarln zu entschuldigen, und biefer mußte biefes Mal feinem Frevel burch bie Finger feben, weil bas heer, welches er ben burch ben Berrather ins Reich gelocten Glaven entgegen geschickt batte, von ben Sachsen war geschlagen worden, die sich bei dieser Gelegenheit abermals emporten.

Diesem doppelten Unglide, was sein Reich bedrohte, zu begegnen, bot er im kunftigen Jahre, 782, ben ganzen heerbann auf. Er stellte sich selbst an dessen Spitze, und schlug die Sachsen in zwei großen Schlachten bei Detmold und an der Hase. Die Fürsten Albion und Bittekind mußten sich ihm unterwerfen und tausen lassen; die Unsbändigsten unter den Sachsen versetzte der Konig an den Rhein und Main, wovon noch die Orte Sachsenhaussen, Gen, Große und Lüzelsachsen, Sassenbeim und andere die Nahmen tragen. Zu Denabrück, Minden, Halberstadt, Berden, Bremen, Paderborn, Hildesheim und Münster errichtete er Bisthümer und unterwarf sie den Erzbischsen von Mainz und Colln. Endlich wurde Sachsen selbst als ein freies Herzogthum mit eigenen Gesehen dem franksichen Reiche einverleibt.

Bahrend aber Karl seine Feinde in Sachsen ges bandigt hatte, entspann sich ein neuer Aufruhr in Baiern. Aus dem, was im Jahre 781 auf der Reichsversammlung zu Worms mit Tassilo vorgegangen war, konnte man wohl merken, daß dessen Unterwerfung, wie Karls Bers gebung, nur dem Scheine nach geschehen sep. Sobald bieser nach dem sächsischen Feldzuge nach Italien gegangen war, um sich mit seinem Freunde, dem Pabste, über Staats und Kirchenangelegenheiten zu besprechen, ließ jener sich abermals von seiner rachsüchtigen Gattin zu einer Berschwörung mit den Hungarn bereden, und diese

<sup>1.</sup> Bei Frankfurt, und in ber Bergftraße. Letterer Ort wird jest nach ber gemginen Aussprache Sofenheim genannt.

<sup>2.</sup> Bu ber Beit Mimigartenfurt.

bebroheten mit einem neuen Einfalle das Reich. Auf die Nachricht von dem wiederholten Meineide eilte Karl (787) nach dem Rheine zuruck, und versammelte zu Worms ein Maiseld. Darauf wurde Tassilo des Hochverraths angeklagt, und, nachdem er zur Berantwortung vorgeladen, nicht erschienen ist, der Heerbann gegen ihn aufgeboten.

In brei verschiedene Saufen abgetbeilt, rudte bas Franfenheer in Baiern und gegen die mit dem Berzoge verbunbenen Avaren und Ungarn vor, und verbreitete feine Baffen bis zur Raab. Taffilo, von allen Seiten eingeschloffen, übergab sich selbst bem siegenden Ronige, und erhielt von deffen Großmuth fein Bergogthum als Reichsleben wieder. Raum aber mar Rarl nach Ingelbeim zu seinem Ballafte jurudfehrt, als bie baierifchen Stande felbst babin tamen, um ihren Herzog eines neuen Einverständnisses mit ben hungarn anzuklagen. Bon nun an war an keine, Gnade mehr zu benten. Tassilo wurde sogleich mit seiner Kamilie gefangen genommen, und bas folgende Jahr, 788, auf einer bei bem Pallaste gehaltenen Daiversammlung als hochverrather bes Tobes schuldig erfannt. Der Konig milberte aber die Strafe babin, bag er fich zu feinem Aufenthalte ein Rloster mablen konnte. Er wurde bemnach zu lorich als Monch geschoren, fein herzogthum aber und die den hungarn abgenommenen gander durch Grafen regiert.

Nachdem Karl also sein Reich in Tentschland, Gallien und Italien festgegründet, und dessen Grenzen über die Alpen und Pyrenden verbreitet hatte, wurde er vom Pabste Leo III. abermals nach Rom gerusen, um diesen und die Kirche zu schützen. Im Jahre 800 nach Christi Geburt beschloß er auf einer Reichsversammlung zu Mainz diesen neuen Römerzug. Mitten im Winter ging er über die Alpen, und den 24. November zog er gleichsam

triumphirend in bie Sauptstadt ber Christenbeit ein. untersuchte bort die Handel bes Pabstes und feiner Uns klager, und ba jener fich burch einen Gib gereinigt batte, bestrafte er bie Rabelsführer mit Berbannung oder Tod. Der heilige Bater mar nicht undankbar gegen des frankischen Ronigs Urtheilsspruch. Um Beibnachtsfeste, ba Rarl unter einer berrlichen Begleitung von Erzbischofen, Bischofen, Abten, mit ben frantischen, lombardischen und romischen Großen nach St. Peter gefommen, und nach der Melle von seinem Betftuble aufgestanden mar, fette ibm Leo III. die Raiferfrone auf, und bas Bolf febrie mit lauter Stimme: Dem von Gott gefronten Rarl » Angust, bem großen und friedebringenben romischen Raifer " Seil und Seegen! « Go wurde das romifche Reich burch einen teutschen Konig wieder bergestellt, beffen Bater es por vier hundert Sahren gertrummert batten.

Rarls bes Großen herrschaft erftredte fich jest von Valermo in Stalien bis zur Oftee in Rorben vom Ebro in Spanien bis zur Raab in Ungarn. Die fpanischen. flavischen und nordischen Reiche waren ihm gewiffermaßen ginsbar geworden; mit den Konigen von England fand er in gutem Bernehmen; Italien war ihm burch Siege und die romische Raiserfrone unterworfen; mit ben orientalischen Raisern und ben Ralifen schloß er Freundschafts bundniffe; ber gange driftliche Occident erfamte bereits seine Oberherrschaft an. Bei so viel Ghick und Macht wollte er jest aus allen den driftlichen Nationen und Reichen burch die driftliche Religion und die Wiederherstellung bes Raiferthums ein beiliges, tenticheromifdes Reich bilden, wovon ber romifche Raifer bas weltliche, ber romifche Pabst aber bas geiftliche Oberhaupt feun folite. Da ber Grund biefes ungebeuren Gebaubes bem

Rorver nach aus ben Balbern Teutschlands, bem Geifte nach aus Rom hervorgegangen war, so wurde auch in ber Gestaltung bes Reichs ber teutsche, in ber Gestaltung ber Rirche aber ber romifche Geift vorberricenb. Diesem jufolge liefen bie Kreibofe neben ben Altaten und Sausfavellen, Die Stadte und Dorfer neben ben Pfarreien, Die hundreben neben ben Diafonaten, bie Gaue neben ben Bisthumern, bie Bergogthumrr neben ben Ergbisthumern, die Reiche neben ben Primaten ober Patriarchaten, alle enblich unter bem Raifer und Davfte zu einem allgemeis meinen beiligen romischen Reiche und zu einer allgemeinen ober katholischen ! Rirche jusammen. Diefe Berbindung der geistlichen und weltlichen Gewalt war unter Karl bem Großen schon so innig geworben, bag bie Concilien, welche er zu Maing, ju Frankfurt, ju Ingelheim und in anbern Stabten feines Reiches balten lieff, qualeich Rais oder Bolfsverfammlungen waren, wo geiftliche mb weltliche Gefete gegeben wurden. Dabei behielten aber bie Formen und Amter bes weltlichen Reichs, als aus Teutschland entsprungen, auch teutsche Rabmen: iene aber bes geiftlichen ober ber lateinischen Rirche auch lateis nische. So also grundeten bie teutschen Bolferschaften ein neues romisches Reich, bas, wo nicht an ftrenger Ordnung, boch gewiß an burgerlicher Freiheit und Gelbft standiafeit bas alte übertroffen bat.

Schon Tacitus ahnete an bem fernhaften, biebern teutschen Bolle jenen großen freien Geist, ben es über die Erbe bringen wurde.; barum schien er mehr sein Lobredner als Geschichtsschreiber geworden zu seyn. Uns

<sup>1.</sup> Bon bem griechischen Borte zabater allgemein.

fommt es um fo mehr ju, biefen Geift ju ftubiren, weil er ans unferm Baterlande bervorgegangen, und an bem Mleine ausgebildet worden ist. In meinen vorigen Werfen babe ich ihn, und gewiß nicht unwürdig, im Allgemeinen aeschildert. 2 In bieser rheinischen Geschichte will ich ibn bis zu seinen besondern Zugen in haus und Sof darstel Ien. Dieg fcheint mir fogar Bedurfnig unferer Beit gu senn; benn, nachdem man bas herrliche Riesenwert unfrer Bater entweder als altfrankischem Aberglauben verspottet, ober als barbarische Anstalt untergraben bat, und eine vermuftenbe Anarchie, ober ein fcredlicher Despotismus an beffen Stelle getreten mar, will man es jest wieber, wie ber Nibelungen Lied, ober wie ben Dom von Colln, aus feinem Schutte bervorreißen; allein fein Geift ift entfloben, und unfere neuen gebrechlichen Gestaltungen mollen ibn nicht mehr fassen. Rur in ben Trummern am Ufer bes Rheins, oder in den Urkunden ber rheinischen Geschichte fann man noch feine Spuren finden. Wie also die herren Boiffere ben Plan und Rig bes Doms von Colln, entweder wie er ist, ober werben sollte, in Worten und Reichnungen aufgefaßt baben, 2 fo will ich bier bas große politisch = moralische Wert teutsch = rheinischer Runft, bas beilige romifc = teutsche Reich, in feinem Grundriffe barstellen, auf daß es unfre Nachtdmmlinge, wo

<sup>1.</sup> Ueber bie europäische Republic — historische Darftellung bes europäischen Bolkerbundes — Spftem bes Gleichgewichts und ber Gerechtigkeit.

<sup>2.</sup> Schon vor breißig Jahren habe ich in einer Eleinen Schrift bie Große bes Doms von Colln angerühmt, aber bamals wurde noch Alles, was aus bem Mittelalter kam, als gothische Barbarei verachtet; und jest! —

nicht nachahmen, boch bewundern mogen. Als Einleitung bazu wird es mir erlaubt fenn, bas in Rutze zu wieders holen, was ich baruber in ber Borrede zu meiner Schrift: Syftem bes Gleichgewichts und ber Gerechtigsteit, im Jahre 1802 fagte 1. hier folgt es.

## Die Verfassung

bes

heiligen teutscherdmischen Reichs.

Fuimus Troes.

Der Christ und der Burger sind nicht der Kirche oder des Staats wegen, sondern die Kirche und der Staat des Christen und des Burgers wegen von Gott und den Menschen angeordnet worden. Eine jede gesellschaftliche Bersassung muß sich auf das Wohl der einzelnen Burger und Familien grunden, wenn sie gut eingerichtet seyn soll; denn die Menschen thun sich erst durch Ehes und

<sup>1.</sup> Damal war es noch Zeit, diefen Gegenstand belehrenb barzustellen; benn bamal saß Rapoleon, wie herkules, an dem Scheidwege; jezt kann ich ihn nut als historisch, oder in der Beit untergegangen anführen.

Hausverträge, bann burch Gemeinheits Bersträge, bann burch Staats Berträge, bann burch Reichs-Berträge zusammen, ehe sie burch eine allges meine Religion und ein allgemeines Bolkerrecht verbunden werden konnen.

Auf diese Grundfate haben unfere Bater, die alten Hermanier, ihre Kurstenthumer und Ronigreiche angelegt. Bon bem einzelnen Freihof ober ber hauswehre ging ibre Verfassung in Religion, Freiheit und Recht aus, und endete burd hundreden, Gaue, Bergogthumer und Ronigreiche mit einem allgemeinen Bermanien ober Allemannien. Es ift baber ein großer Irrthum unfrer Publiciften und Gefengeber, wenn fie bie griecht iden und romischen Republiken für unfre Reiche als Muster aufstellen und anwenden wollen: 1 benn bie alten Gesetzgeber und Philosophen 2 haben und zwar schine Ibeen von burgerlicher Gestaltung binterlaffen, allein es maren mehr Regeln für fleine Stamme ober Stabte, als Modelle für große Nationen und Reiche. Sie taugen baber mehr für die Bildung- eines Schweizer=Rantons ober einer Reichsstadt, als eines ganzen Reichs. Eroberungsgeift bie Romer antrieb, fich bie Bolfer ber Erbe unterwurfig zu machen, ftifteten fie gwar ein Reich mit Prafekturen und Provingen, allein man konnte es mehr eine gut organisirte Goldaten = Republit, als ein wohlgeordnetes gemeines Befen nennen. Babrendbem eine hauptstadt, ober vielmehr einige Ufurpatoren berfeb ben, frei und machtig waren, ichmachtete bie ganze Menich beit unter einem unerträglichen Joche. » Gang Affen, «

<sup>1.</sup> Machiavell, Bobin, Rouffeau u. a.

<sup>2.</sup> Lyturg, Solon, Ruma, Plato, Ariftoteles u. a.

sigt Mithribat, » erwartet mich als seinen Befreier, so iehr hatten sich die Romer durch die Bedrückungen ihrer iproconsuln, durch die Erpressungen ihrer Kriegsbeams ten und die Ungerechtigkeiten ihrer Urtheilssprüche den "haß der Bolker zugezogen. « Wenn man sich die Mühe geben, und Machiavells politische Schriften durchlesen will, so wird man sinden, daß er die Muster seiner salsschen Staatskunst aus der Geschichte der Räubersürsten oder der Räubersuchtlichten Oder der Räubersuchtlichten Schriften trifft man alle die schändlichen Untersdrückungs und Eroberungs Maximum an, welche von unsern Philosophen und Staatsleuten beständig verdammt, aber nichtsbessoweniger beständig ausgeübt werden.

Den Grund eines achten Reichsspliems fand man, wie Montesquieu fagt, in den Waldern der alten Hersmanier; und es ist sonderbar, wie dieser berühmte Schriftssteller weiter fagt, daß selbst die Abartung der altstantisschen Verfassung die beste Regierungsform hervorgebracht habe, welche die Menschen erdenken können. Die Vorssehung schien gleichsam einen Wohlgefallen daran gehabt zu haben, die Spizssindigkeit der Philosophen und Staatsslente durch die Esnfalt und den Mutterwitz eines noch unverdorbenen Boltes zu beschämen. 2 Wie also Machiavell der Lehrer des Despotismus genannt zu werden verdient,

<sup>1.</sup> In neuern Zeiten hat uns Amerika zwei Mufter großer Demokratien geliefert, namlich den Zesuitenstaat im süblichen, und die vereinigten Staaten im nördlichen. Ersterer ist bereits wieder zerstört worden, die lehtern blühen noch. In Europa haben durch die englische und französische Revolution ahne liche Bersuche gewagt werden sollen. Beide sind aber an dem Princip der Gleichheit gescheitert. Welche Beränderungen wird man nach hundert Jahren in beiden Welttheilen sehen?

so ist Tacitus ber Lehrer ber mahren politischen Freiheit. In ben Unnalen bieses großen Geschichtschreibers sieht man, was die Welt von einem verdorbenen, in seinem Germanien, was sie von einem unverdorbenen Bolle zu erwarten habe. In diesem kleinem aber fraftvollen Buchelchen über die Sitten ber Teutschen sindet man:

Erstens, jene richtige, natürliche Abtheilung bes Landes und Boltes in Gemeinheiten, Hund, reden, Gaue, Herzogthümer und König, reiche, wodurch jedem Theile des Bolts ein hinlangliches Stud Landes zu seiner Nahrung und Bohnung, und eine verhältnismäßige Anzahl der Bevölkerung zu seiner Berwaltung und Vertheidigung zugemessen war. Die Leutschen, « sagt Tacitus, » wohnen geschieden von ein nader, wie es ein Fluß, oder ein Wiesengrund, oder ein Waldthal ausweist. Die Gaue sind nach Hundreden abgetheilt; Teutschland aber selbst von fremden Bölkern durch Flüsse, wechselseitige Furcht und Gebirge geschies den. Das Übrige umgibt das Weltweer. «

Diese Abtheilung im Frieden war zugleich eine Abtheilung im Ariege. » Was aber, « sagt Tacitus, » ihnen
» einen besondern Antried im Kampse gibt, die Reise und
» Heerhausen werden nicht durch Zusall oder willschriche
» Zusammenrottung, sondern nach Familien und Berwandt» schaften gebildet. Die Hundreden machen die Gau» wehr aus, und alle Wehrmanner, 2 nach einem
» von ihnen selbst erfundenen Ramen, den Heerbann
» oder das Heermanien.

Man findet ferner barin bas Stellvertretungs.

<sup>1.</sup> Bunbert Freihofen.

<sup>.</sup> Germani.

spstem, welches von Familie und hof jur hundrede, von hundrede zu Gau, von Gau zu Reich zc. hinauf, und umgewandt vom Reiche zum Gaue, zur hundrede, zu haus und hof zurückwirte, und so der schicklichste Damm gegen Despotism und Anarchie war. » Jeder, « sagt Lacitus, » ist Konig und Priester in seinem hause. Die »Cent » und Gaugrauen (Grafen) rathen und richten im » Gaue. Geringere Dinge werden von den Fürsten ab» gethan, wichtigere von Allen. «

Drittens sindet man darin die gehörige Bertheis lung der Gewalten, und zwar so, daß zwischen dem ungestümmen Willen des Bolts und der Willführ der Kursten ein Rath der Alten und Grauen zeseset war, welcher beide mäßigte und einschränkte, und wodurch jeder von seines Gleichen, und nach seinen Gesehen gerichtet wurde. Die Herzoge, « sagt Tacitus, » werden aus » den Tapfern, die Könige aus den Abelichen gewählt. » Doch haben sie keine unumschränkte Gewalt. Je nach » dem einer sich durch Alter oder Abel, oder Kriegsruhm, » oder weisen Rath ausgezeichnet, wird er auf dem » Gaumahle gehört, doch mehr wie ein Rathgeber, als » ein gebietender Herr. «

Biertens findet man darin die Spuren jener weisen Bertheilung und Besignahme Europens, wodurch jeder Nation die Granzen und Schranken angewiesen wurden, welche ihr die Natur und das achte Bolkerrecht vorsschreibt. » Ganz Teutschland, « sagt Tacitus, » wird von seinen Nachbarn durch Gebirge und wechselseitige » Furcht geschieden. Das Übrige umgibt das Weltmeer. » Diesen ungeheuren Erdstrich besigen nicht nur die Teut-

<sup>1.</sup> Seigneurs.

» ichen, fonbern fullen ibn auch aus. Sie find ein ebles Dolt, welches feine Große burch Gerechtigfeit zu be-- baupten municht. Ohne gandergierbe, aber auch ohne » Schwäche leben fie von andern Bolfern geschieden. reigen weber jum Rriege, noch werden fie burch Raub » und Mord geschändet. Aber ber stärkfte Beweis ihrer Rraft ift, bag fie, obwohl bie Machtigern, nicht burch Doch find sie alle bewaffnet, » und, wenn es die Noth erfordert, mit Rof und Manu » bereit. Ihnen bleibt felbst im Frieden berselbe Waffen Unter ihnen haben bie Barger einen langen und s faumfeligen Frieden erhalten. Dies war freilich angenehm, aber nicht flug, indem man unter Machtigen » felten Rube baben wirb. Benn es zum Schlagen fommt, » heißt oftere ber Starfere auch ber Gerechte. Go mur-Den sie, ebemals die guten und billigen, nun aber bie s feigen und bummen Sarger genannt. Dagegen murben » Sieg und Glud ben Seffen als Weisheit angerechnet. »Die andern teutschen Bolfer glaubt man zur Landwehr Dauszuziehen, die Beffen aber zur Kehde. » gen überall ben Streit an, und nahren sich, Dauswesens unbeforgt, auf Rosten ihrer Feinde. Deigenes noch frembes Gut achtenb, fechten fie fo lange, » bis fraftlofes Alter fie jum Kriege untauglich macht. «

Endlich findet man in diesem Buchelchen ein über alle Bolter wachendes Sittengericht, was selbst die offentlichen Gewalten ordnete » Die Priester, « sagt Tacitus, » gebieten Stillschweigen auf den Landtagen und » Zucht im Heerbanne, aber nicht durch weltliche Gewalt, » oder auf eines Herzogs Befehl, sondern durch geistliche » und nach Gottes Urtheil. Sie glauben die Gotter so wohl bei ihren Rathsversammlungen, als bei ihren

» Schlachten gegenwärtig. Deswegen wird auch bas » Reichsbanner als eine Gott geweihete Fahne in ben heis » ligen Hainen bewahrt. «

Rebit ben Unitalten, welche bie beutschen Boller fur Landfrieden und Landwehre unter bie Chriftenheit gebracht batten, tam noch burch fie eine andere hervor, jur Chre und jur Fehde. Wenn namlich ein Gau ju lange in Rube und Frieden gelebt batte, thaten fich bie muthigsten und tapferften Junglinge als Baffenfreunde ober Baffen bruber jufammen, und mablten fich einen Fürften zur Rehbe. Sie zogen zu fremben Boltern, suchten Streit und theilten bie Beute. » Diese unruhigen » Jungen maren, « wie Tacitus fagt, » bem Krieben nicht » hold. Im Kriege war mehr Chre, und im Gefolge Dor Geleite mehr Abel und Burbe zu erfechten. Da » hatten fie von ihren Fursten Streitroffe und Bap. pen, Fehdgeschenke und Leben zu erwarten. wurde ihnen nach bem Treffen ein Schmauß gegeben » und bie Loosguter ausgetheilt. Reinde zu beflegen » und Ehrenwunden zu holen, war ihnen lieber, als bas » Feld zu hauen, und langfam bie Geschente bes Jahres abzuwarten. Auch schien es ihnen feig und faul, bas » burch Knechtschweiß zu erbetteln, was man burch Baffen Derfechten fann. Gie überließen alfo bie Kriebens und » Richtergeschafte ben alten Grauen; und ftritten als Ritter und lebnsleute unter ben Rurften. .

Diese Gefolge ober Geleite maren ber Grundstein bes Abels und Lehnwesens; Denn unter ben Baf. benbrubern ober Gefellen (Basallen) berrschte

<sup>4.</sup> Das Bort Bafall tommt gewiß von Gefell her, wie bas französische Wort guerre von Wehr. Man kann es in Ottfrieds,

» bald ein großer Betteifer, wer dem Furften junachft stund; und unter ben Furften, wer bie meiften und stapferften Gefellen hatte. Es zeugte von Burbe und » Rraft der Kurften; bestanbig mit einem Gefolge aus-» erlefener Junglinge umgeben zu fenn. Dies war im » Frieden ihr Hofstaat, im Kriege ihre Stupe. » tanferes und gabireiches Gefolge machte ben Fürsten nicht » nur im Gaue, sondern auch bei ben Rachbarn berühmt. » Sie empfingen barob Gefandtichaften und Gefchente von remoen Bolfern, und ihre Ramen wurden geehrt. » es jum Treffen, fo war es Schande bem Surften, an » Tugend übertroffen zu werben, Schande dem Gefahrten, » feinem Kursten an Tugend nicht zu gleichen. wwurde immer fur einen folechten Rarl gehalten, » wer seinen Kursten auf bem Schlachtfelbe verlassen batte. Dhm gegenwartig ju fenn, ihn ju schuten, ihm feine Dhaten jugufchreiben, mar Gib und beilige Lehnpflicht. Die Rurften fochten fur ben Gieg, bie Leute fur » den Kurften. « \*

Durch diese Gefolge bilbete sich neben und in der Gauverfassung die Ritterschaft und die Lehn, verfassung. Jene hatte nur Frieden und Land, wehre, diese aber Ehre und Fehde zum Zweck. It jener gab Weisheit und Erfahrung, in dieser Abel und Tapferkeit den Borzug. In jener war Gleich,

des ersten Sprachverbesserers, Schriften lesen, wie schwer es ihm noch siel, die gehörigen Buchstaben für die Aussprache zu sinden. Im hessischen und hannöverischen lautet in der Bolkssprache öfter das e wie ein å; so wurde also das Wort Gescul, ausgesprochen Gäsau, in der Kauderwällchen Sprache Basau, wie selbst das Wort Wälsch nichts anders als Gäusch oder Wäusch bedeuten sok.

heit unter allen Gaugenoffen und Behren, in dieser Rangordnung nach der Burdigung der Fürsten. In jener zog man Gaus und Familienweis aus, in dieser Rottenweis. Die Landwehre ging unter der Gotstess und Boltsfahne ins Feld, das Gefolg aber unter dem Fürstenbanner. Zur ersten war der Behrsmann durch Bürgereid, zur andern die Leute durch Lehneid verpflichtet.

Rach biefen acht teutschen Grundfaten und Anstalten wurde bas große romifch = teutsche Raiferthum nach Gebirgen und großen Landstrichen zuerft in Ronigs reiche, biefe fobann wieder nach Fluffen und ber Schneeschmelze in Bergogthumer und Graffchaften. biefe wieder nach bundert Freihofen in hundreben ober . Centgraffchaften abgetheilt, worin die einzelnen Sofe, Dor. fer und Stabte gerftreut lagen. Die Ronigreiche maren auf aange Rationen mit einer biefen eignen Sprace und Berfassung gegrundet. Jedes murbe von einem eigenen teutschen Bolterftamme gestiftet, und von ben andern burch naturliche Grangen, Gebirge und Meere geschieden. Go bilbete fich ber Gothen Reich in Spanien bis an die Pyrenden, ber Franken Reich in Gallien bis an die Alpen und Bogesen, ber Teute fchen Reich in Germanien bis an bie Riefengebirge unb bie Rarpathen, ber Longobarben Reich in Stalien bis an die Alpen und Appeninen, ber Anglen Reich in Britanien auf den nordischen Inseln, und der Rormans ner ober Schweben Reich in Standinavien auf ben nordischen Salbinfeln. Mit biefen verbanden fich hernach entweder burch Befebrung ober Bertrage bie flavischen Bolfer, ber Poblen Reich in Sarmatien, ber Ungarn Reich in Panonien, und ber Ruffen Reich in Stythien.

Ich habe in meinen Schriften über bie enropaische Republic und ben europaischen Bolterbund bas Eigene und die Berfassung eines jeden dieser teutschechristlichen Konigreiche hergestellt. In dieser Geschichte kann nur von dem teutschen Reiche und seinen rheinischen Gauen die Rede seyn. Ich werde mit der historischen Beschreibung der teutschen Freihofe anfangen, und mit dem teutschen Kaiserthume enden.

Es zeugt von einer tiefen Beisheit unserer Bater, aber von einer seichten Staatskunst unserer heutigen Gesetzgeber, daß jene ihre Berfassung auf festen Grund und Boden, diese aber auf den Flugsand des bewegslichen Reichthums angelegt haben. Ein Staat oder ein Reich ist fein lebloses Bild von Holz und Stein, sondern eine lebendige Gestaltung aus leidenschaftlichen Menschen und Menschenhausen zusammengesetzt. Der Gesetzgeber also, welcher die Berfassung auf beweglichen Reichthum oder statistische Berechnungen gründet, setzt das ohnehin schwankende Staatsschiff den Sturmen der Revoslution aus, dagegen gibt der, welcher sie auf festen Grund und Boden anlegt, derselben einen sicher en Ballast, der sie sowohl gegen die Ausbrüche der Anarchie als des Despotismus in beständigem Gleichgewicht erhält.

Diese Grundsatz einer achten Staatsflugheit und Gesetzebung erwägend, haben unfere Bater, zwor bas unbändigste, unstäteste Bolf ber Erbe, ihre Berfassung auf einen festen Boben gegrundet. Bur Sicherstellung ber auffern Berhältnisse hatte jedes teutsche Bolf, was ein Reich grundete, einen so großen Strich Landes eingenommen, als nothig war, um die zur Be-

## 1. Baglaft ober Schifflaft.

bauptung seiner Unabhängigkeit gehörige Anzahl von Meniden zu ernabren. Es gab ihm zugleich folche Granzen, bie es von feinen Rachbarn volferrechtlich schieben, und als naturliche Bollwerte founten. Die innere Berwaltung aber war auf einzelne liegende Guter gegrundet. Diese wurden nach Maafgabe ihrer Erwerbung ober burgerlichen Bestimmung entweder Saals ober Loos. ober Rebb = ober Beifang ober Rirchen = ober Rron. guter : genannt, je nachbem fie entweber nach ben faliiden Gefeten burd Erbichaft, ober bei ber Bertheis lung ber eroberten Lander burch bas Loos, ober aus Nachucht ber Grafen burd Beifang, a ober fur geleis ftete und noch ju leiftende Rriegsbienfte burch leben lebenweis, oder von einer Rirche burd Schenfung, oder von einem Kursten burch die Krone erworben und ju einem gewissen Staatszwecke bestimmt wurden. Sie waren meistentheils nach Sofen in Sufen oder Danfen abgetheilt, 3 und biese entweder behaust und von ben Anechten angebauet ober auch brach gelaffen. 4 Einige davon wurden auch wohl den Anechten oder unfreien Leuten übergeben, jedoch mit Borbehalt eines jahrlichen Binses, der Frohnden und Herrendienste; sie wurden baber Fronbofe ober Frobnauter genannt.

<sup>1.</sup> Terra salica, Allodia, feuda, beneficia, Bifangae, bona ecclesiastica, domanialia, regalia. Stepe bei du Cange biefe Borte.

<sup>2.</sup> Ramlich als bem Erbgute beigefangen, woraus benn ber Gutsherr feinen ganzen hofbiftritt bilbete.

<sup>3.</sup> Curtis, Huba, mansus.

<sup>4.</sup> Mansi casati, mansi absi.

Jeber Franke ober Freie burch ein solches Freigut ansassige Wehrmann : war Genoffe einer hundrede ober eines Gaues und Reichsburger. \* Der Befig eines Freiguts und bie baburch anerkannte Behrhaftigfeit gab Burgerrecht, und folglich Stimmrecht gur Gefetgebung. Der Wehrmann mar herr in feinem Haufe. Weib, Rind und Entel waren als Freigeborne feiner Obhut untergeben. Die Knechte und Magde mach: ten bas Saus : und hofgefinde aus. 3 Rach Abster: ben eines Anechtes ober Leibeignen jog ber Gutsherr von ihm bas beste haupt oder Besthaupt von feinem erworbenen Bermogen. Auch fonnte er, wenn bie hinterlaffene Wittme außer feinem Gute beirathen wollte, fie Bubtheilen, bas heißt, zwei Theile bes Bermogens an fich gieben; beirathete ein Freier ober eine Freie eine Magd ober einen Knecht, so folgten bie aus diefer Che erzeugten Rinder ber argern Sand, fie murben leib. eigen. Alle auf einem Freigute wohnende ober behauste Leute wurden bei Weltlichen bie Familie Dieses ober jenes herrn, 4 bei Beiftlichen aber diefes. oder jenes bei ligen genannt. buber ben hof ober bie Familie war ein haus - ober hofmager 6 gefest, welcher bas

- 1. Arimannus, Germanus.
- 2. Rachiburgius.
- 3. Servi, mancipii, Gasindi. Hausleute, Hofleute, Rit: den : ober Hofhbrige; nach ber hand Leibeigene. Die Freigebornen, welche keine Freiguter besaßen, wurden hernach Dienstmannen, ministeriales.
  - 4. Familia popponis, Hattonis, Richardi.
    - 5. Familia S. Petri, Nazarii, Martini.
  - 6. Villicus.

hausgesinde anleitete, richtete und bestrafte. Sein Gericht hieß hausding, oder wegen Bertheilung der Ader hubending. Wenn der Konig eine ordentliche oder ausserorbentliche Steuer i forderte, wurde sie ihm nach Abschäung der behaußten Guter bewilligt. Jene wurde Jahrbete, diese Rothbete genannt.

Zehen solcher Freihofe oder Freiburgen 3 bilbeten ursprünglich ein Zehen bing, 4 zehen bergleichen eine Hundrede, 5 zehn hundreden einen Gau oder eine Grafschaft. 6 Lettere erhielten ihren Nahmen von Gebirgen, Flussen und Thalern, je nachdem es die Schneessichmelze oder der Ablauf der Gewässer auswies. 7

Die Freiguter und Freihofe waren Privats Eigensthum. Sie konnten vererbt, vertautscht, verkauft wersben; und jeder Besitzer davon hatte, wo naturliche Erbssolge oder Berträge nicht eintraten, das Necht, darüber sei zu versügen. Die Kirchens Lehens und Krons guter waren aber davon ausgeschieden. Sie dienten der Kirchens und Reichsverwaltung; sie waren im eigentslichen Sinne Reichs gemeindegut, Rationalgut. Sie wurden entweder an eine gewisse Kirche, ober an eine gewisse Person übergeben unter der Bedingung, daß jene für die Erhaltung der disentlichen Lehre, diese sür die Bertheibigung und Berwaltung des Reiches oder

- 1. Stura.
- 2. Bon Precaria, bitte.
- 3. Curtis, Friburgium.
- 4. Thidingae.
- 5. Hundreda, Centa.
- 6. Gavia, Pagus, Comitatus.
- 7. Rheingau, Dannreich, Rorbgau ac.
- 8. Bona fiscalia.

Gaues Sorge tragen muffe. Defwegen wurden fie auch geistliche, Rron ober Lebenguter genannt.

Die Kirchenguter konnten weber vererbt, noch verauffert werben, weil in bem geistlichen Stande feine forperliche Succession gestattet mar. Die Bischofe und Abte, wie die übrigen Rirchenvorsteher wurden entweder von bem Bolte und ber Clerisen gewählt, ober von ben Ronigen mit Bestätigung bes Pabftes eingesett. bie Leben = und Kronguter waren ursprunglich nicht erb lich, benn jene murben nur auf eine gemiffe Beit verlieben, biefe von ben Ronigen bei ibrer Babl erworben. Da aber bie Berbienste ber Bater auch auf ihre Rinber übergingen, und man bemerkte, baf ein Erbabel und ein Erbthron der Reichsverwaltung und Reichs verfassung mehr Restigkeit gab, so murben mit ben boben Staatsamtern auch die damit verbundenen Leben; und Domanenguter eine Erbichaft ber erprobten burch Alter und Abel gebeiligten Familien. Go waren also bie Grundvfeiler ber teutschen Reichsverfassungen, namlich bie Religion als Quelle aller guten Gesetgebung, und ber Thron als ber Centralpunt aller fraftigen Regierung, auf ber einen Seite in bem himmel, auf ber anbern in ber Erbe befestigt. Darum bielten fie auch bie Sturme von beinahe anderthalbtaufend Jahren aus; dagegen unfere papiernen Berfassungen faum ein Jahr bauern wollen.

Diese allein auf ben Besitz ber Landguter gegrundete Berfassung konnte nur so lange in ihrer ursprunglichen Einfalt bleiben, als die freien Gutsbesitzer selbst nach alter einfacher Sitte lebten, und sich ihre Bedurfuisse auf

<sup>1.</sup> Magna patrum merita etiam adolescentatis assignant

ben Bofen von ihren Weibern und ihrem Sausgefinde verschaffen und verfertigen ließen. Sobald fie aber ihren Anechten oder Freigelaffenen unter bem Borbebalte eines Vachtzinses und der Krohnden einen Theil ihrer Guter als Eigenthum aberließen, und bie Sandwerker ober Runstler sich von den Sofen entfernten, entstand nebit bem freien Bolte ber Landgutsbesiger, noch ein unfreies, ber Gelde und Baarenbefiger, welches fich in Stadten und Dorfern anfiedelte. 2 Dazu fam noch, daß viele Freie entweder ohne Leibeserben absturben, ober aus Andacht und um Schut zu haben, ihre Freiguter an irgend einen heiligen ober machtigen herrn ale Leben : ober Dienstguter a übergaben. Daburch baufte fich das gandeseigenthum bei ben Rirchen und bochabelichen Familien; bas gemeine Bolf wurde nach und nach von allem Freigute, und folglich auch von bem Reichstage und bem Beerbanne verbrangt, und es gab am Enbe nur zwei Reichoftanbe, namlich bie Beiftlichteit und den Abel.

Eine so gefährliche und unvermerkte Abartung ber ursprünglich teutschen Berfassung brachte das gemeine Bolk um seine Rechte, und die Könige um ihre Burde. Die Freiund Reichsgüter waren fast allein in den hanten der Geistlichen und des Adels, und damit auch die ganze Reichsgewalt. Sie schalteten über die Gesete, den Heerbann und die Krone. Sie unterdrückten das Bolk und

<sup>1.</sup> Selbst bie Unfreien ober Pachter, welche ganbatter in Frohnbe ober Pacht hatten, geborten barunter, benn sie besaßen tein Freigut, sonbern nur die Fruchte bavon, folglich eine beweg-liche Waare.

<sup>2.</sup> Feuda oblata.

schändeten die Könige. Beibe machten baher gemeins schaftliche Sache gegen ihre Dränger. Die freigelassenen Bauern sammelten sich in Dörfern, die Künstler, die Handelsleute und die Handwerker vereinigten sich in Städten, und die Könige gaben ihnen Bürgerrecht in der Gemeinde, und Standestrecht auf den Reichtagen. Durch diesen Gegensat des deweglichen Reichtums der Gemeinen oder der Demokratie, und des und eweglichen der Geistlichkeit und des Adels oder der Aristofratie erhielt der durch Steuern und Domanen zugleich bewegliche und unbewegliche Reichthum der Krone, oder der Monarchie, eine solche Stärke, daß selbst aus der Abartung der altfränksischen Verfassung jenes vortrefsliche Stattsgleichgewicht hervorging, welches wir noch in der englischen und schwedischen bewundern.

Bon diesem wichtigen Zusatze des beweglichen Reichtums ober der Demokratie gegen den unbeweglichen oder die Aristofratie sinden wir schon deutliche Spuren unter der franklichen Monarchie. Durch die zunehmende Bevölferung und Anpflanzung wurde schon vor Karls des Großen Zeiten eine Menge der alten Freihöfe mit ihrem Beisang oder Hofmark in Dörfer verwandelt, welche daber auch den Rahmen Weiler, Pof, Heim oder Haus beibehalten haben. Sie wurden nach dem ursprünglichen herrn und Besitzer Salmannsweiler, Peters

<sup>1.</sup> Et bientôt la liberté civile du peuple, les prérogatives de la noblesse et du clergé, la puissance des rois se trouvèrent dans un tel concert, que je ne crois pas, qu'il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré, que le fut celui de chaque partie de l'Europe dans le tems, qu'il y subsista Montesquieu.

<sup>2.</sup> Bon Villa. Daher auch bas Wort verweiten.

meil. Dubenhofen, Gerbardebofen, Arbens Braunbeim, Sattenbeim, Asmanns. baufen, Reicarbehaufen, Stephanshaufen, " ober auch, nachdem bas Salifche Gefet außer Acht aes fommen mar, von einer Erbtochter Unnweiler, Dor, thelmeil, Dechthilbebaufen genannt. 2 Die ubri gen Dorfer und Ortschaften erbielten ihre Entstehung und Nahmen entweder von einer Rirche, wie Reufirchen, Beiefirchen, ober einer Bobe, wie Sochheim, Bergen, ober von einem Thale, wie Dablbeim, Riebernheim, ober von einem Bache, wie Bahlbach. Beilbach, ober von einem Brunnen, wie Liebborn, Efcborn, ober von einem Baume, wie Efpenfcheib, Eidenbubl, Erlenbach, Efdenbeim, ober von andern Umftanden, als Neuroth, Mittelbeim, Sadfenbaufen, Rorbenftabt.

Da die abelich freien Mamer ober bie Heersbanns - Ritter die Wohnung in Städten und Dorfern als knechtisch und unedel ansahen, so schieden sie ihre hofe von jenen der gemeinen Freien, und verlegten ihre Stammschlösser aus dem wehrlosen Thale auf unzugängsliche Berge, Felsen und Anhöhen. Sie nisteten sich da wie Abler an, und nannten sich von ihren festen Felsen- und Bergschlössern Herrn von Stahlet, Rheinet, Frankenstein, Eberstein, Falkenstein, Sternsfels, Fürstenberg z. Diejenigen Dorfer und Hofe, welche auf ihrem ursprünglichen Freigute entstanden waren, blieben unter ihrer Hofgerichtsbarkeit, unter ihrem

<sup>1.</sup> Villa Salmanni, Petri, Dudonis, Gerhardi, Aribonis, \Brunonis, Hattonis, Hasemanni, Richardi, Stephani etc.

s. Villa Annae, Dorotheae, Mechthildis etc.

Patronate ober Kirchensate, und in ihrem Frohns bienste ober ihrer Horigkeit. Die andern machten sich entweber burch Kaufs, ober Kirchenschutz, ober burch bie Gunft ber Könige und Grafen frei.

Die Leibeigenen und Knechte hatten noch viele De muthigungen und Beschwerlichkeiten zu ertragen; allein bie fichere Rahrung burch ihrer Sande Arbeit und die Religion milberten ihren Zustand, nachdem der Pabst Gregorius ber Große verordnet hatte: baf bie burch Christi Blut befreiten Menschen nicht mehr in Stlaverei bleiben durften. 1 Dagegen führten die Freiadelichen ein lustiges Leben auf ihren Burgen, ober in ihren Ebelhofen. Ihre Beschäftigung war Jagb und Rebbe, ihr Bergnigen Rampffpiel und Trinkgelag. Die Frauen, in Sittsamkeit und Frommheit erzogen, besorgten bas Sauswesen, und verfertigten auch wohl ihre Kleidung und ihren Dut. Ihre Unterhaltung war Legenden = Sage und Minnesang. Die Sohne, welche bas Schwert nicht ergreifen wollten, widmeten fich bem geiftlichen Stande, und die Fraulein, welche keinen irdifchen Brautigam gefunden batten, suchten einen bimmlischen in ben Rloftern.

1. Cum Redemptor noster totius conditor naturae adhoc propitiatus humanam carnem voluit assumere, ut divinitatis suae gratia, dirupto, quo tenebamur captivi, vinculo servitutis pristinae nos libertati restitueret, salubriter agitur, si homines, quos ab initio natura liberos creavit, et jus gențium jugo substituit servitutis, in ea natura, qua nati fuerint, manumittentis beneficio libertate reddantur. Die Leibeigenschaft in ben geistlichen Staaten war so gelind, daß noch in meinen Zeiten die Leibeigenen nicht frei senn wollten, und zu Chrenbreitstein ein Gesangener eine Bittschrift einreichte, um noch länger auf der Schanze bleiben zu dürsen.

Aus diesem Zusammenwirten von Andacht, Liebe und Tapferkeit bildete sich schon zu Karls Zeiten ber romantische Geist bes Ritterthums in den abelichen Familien.

Die Stadte, welche bie Romer am Rhein bin angelegt batten, erhielten nach ihrer Bieberberftellung burch bie frankischen Konige ihre alten Nahmen und ihr altes Anseben, wie Borms, Maing, Bingen, Befel, Boppart, Cobleng, Andernach, Trier und Coln. Einige bavon murben jest in teutscher Sprache genennt. wie Strafburg, Speyer, Oppenheim, Gers mersheim. Dazu tamen noch jene, welche um bie Rirden und Ronigehofe gebilbet murben, wie Beife fenburg, Sagenau, Tribur, Frankfurt, Biesbaben, Beilburg, Limburg, Beibele berg und Ingelbeim. In biefen Stabten murben augleich Rirchen und Konigspfalten angelegt. Um fie ber fiebelten fich die Geiftlichen, die edlen und uneblen Sof. und Dienstleute, und endlich bie handwerker, Rimftler und handelsleute an. Den großen handel trieben meiftens die Juben.

Die in den Stådten und Dorfern ansässigen Bauern, handwerfer und handelsleute waren zu Karls Zeiten noch keine freie Reichsburger geworden; denn sie besaßen kein Freigut und waren erst, entweder als Freigelassien ein Freigut und waren erst, entweder als Freigelassiene oder vom hofe Begünstigte, aus der Knechtsschaft hervorgegangen. Man nennte sie daher noch Unsterthanen, hörige, welche aber nichtsdestoweniger durch die Gesehe in ihrem Gewerbe und Erwerbe geschützt waren. Diesen neuen Verhältnissen gemäß, hatte zwar jebe

## 1. Ministeriales.

Stadt oder Gemeinde ihre Gemeindsverfassung, ihren Burgbann, ihre Gemarkung, ihre Schulstheißen und ihr Gericht. Die unfreien Burger und Bauern nahmen aber noch keinen Theil an der Berwaltung. Sie ftanden noch unter dem Pfalzmaper oder Konigsvogt.

Ganz anders war aber bie Verfaffung in ben hund: reben und Gauen; benn biefe maren aus freien, mit einem Freigute aufässigen Reichsburgern und Wehrmannern aufammengesett. Der Graf einer hunderebe, Cente graf, ober einer Stadt, Stadtgraf, Burggraf, erfannte nur über bie geringeren Salle, wichtige Sachen gehörten auf bas Baumal ober Baubing und vor ben Gauarafen. Dieser hielt im Nahmen bes Konigs Bericht, bezog die herrschaftlichen Gefälle und führte bie Behrmanner jum heerbanne. Das Gaubing murbe unter freiem himmel und bei bem Ronigsstuhle ober Dinge Stuble gehalten. Da biefer meistens auf einer Anbobe stand, nennte man diese auch wohl Candstuhl, Stuhlbubel, Malberg. Bei bem Gaudinge ober Gaumale hatte jeder freie, im Baue anfaffige Behrmann bad Recht, und bie Pflicht, ju erscheinen und feine Stimme zu geben. 2 Da wurden bie Schoffen gewählt, die Recht fachen entschieden, und bie Angelegenheiten bes Gaues nach Mehrheit ber Stimmen abgethan. Man nannte fie entweder gebotene ober ungebotene Dinge, je nach bem fie burch ben Canbichret aufferordentlich gusame mengeboten ober gewöhnlich gehalten murben.

Jeber freie Behrmann wurde nach' feinen Gefehen gerichtet. Die auf bem linken Rheinufer noch freigeblie

<sup>2.</sup> Er war bingpflichtig.

benen Romer, anfänglich nach romischen, Die oberrheinis ichen Gaue nach ichwabischen, endlich als bas Frankenrecht vortheilbaft wurde, alle Kranten nach frankischen Befeten. Schon beim Entstehen bes Reichs murben bie alten Gewohnheiten und Beisthumer von vier aus bem Saalgau, Beisgau, Bobengay und Bindgau gemablten Baugrafen, welche unter bem Rahmen Sa al qaft, Biesgaft, Bodgaft und Windgaft vorfommen, gefam. melt und ale Gefet bem Bolte zur Bestätigung porgelegt. Diefe alteste Urfunde beutschburgerlichen Rechtes tragt noch gang bas Geprage ber alten Einfalt. Die Befete find auf Gelbstwehr und Freiheit, Jager = und helben-Eigenthum, Bertrauen auf Redlichfeit und Gottesbulfe gegründet. Karl ber Große scharfte ober erweiterte sie nur nach Maafgabe ber burgerlichen Berbaltniffe.

Diebstahl wurde darin besonders hart gestraft, weil Bieh und Hausgerath, wie Regino sagt, noch ohne Dach und Fach waren. Auch ist eine größere Strafe auf die Entwendung eines Stoßvogels oder Jagdhundes, als eines Stiers geset, weil Jagdgerathe den Teutschen mehr galt, als Hausgerathe. Berwundung, Schläge und selbst den Mord konnte man durch ein Fried oder Behrgeld büßen, denn von einem seden Behrmanne wurde vorausgesetz, daß er sich selbst schützen könne. Rur Sodomiterei, Mordbrand, Straßen und Menschenraub, Feigheit und landesverrath wurde mit Schande und Tod gestraft. Das Beib, als welches die Kunkel und kein Schwert führte, und solglich des Schutzes bedarf, war durch ein größeres

<sup>1.</sup> Fredum Werigeldum. Co wurte barum fogenannt, weil man burch biese Geliftrafe, auf Seiten bes Alagens bie Wehr, auf Seiten bes Beklagten ben Frieden besahlte.

Wehrgeld gesichert, als der Mann. Dagegen war sie von der Erbschaft des Saalgutes ausgeschlossen, weil bieses Wehrpflichtig machte. Prügelstrasse wurde nur bei Unfreien und Knechten gestattet.

Die Aussage geschworner Männer galt als Zeugniß; als Beweise oder Gottesurtheile dienten die Feuer, oder Wasserprobe, Kesselsang, Brod, urtheil, Abendmähl, Kreuzurtheil, und der Zweikamps. Um diese Beweise der Unschuld und des Nechtes an Tag zu legen, mußte der Beklagte entweder ein glühendes Eisen erfassen, oder seine Hand in siedendes Wasser stecken, oder das Abendmahl nehmen, oder auf Kreuz und Reliquien schwören, oder sich mit seinem Ankläger schlagen. Sie waren nicht alle in den salischen Gesesen angenommen.

Bet einem jeden Rechtsstreite wahlte man sieben geschworne Rechts - ober Reichsburger, bamit jeder von seines Gleichen gerichtet werde. Sie hatten nur die Frevel oder die Brüchte ju bestimmen, die Strafe oder das Friedegeld wurde alsdann von den Schoffen unter der Leitung der Grafen, nach den Gesehen, ausgewiesen. Die Richter kounten nicht nach Willtühr sprechen, denn die Gesehe hatten auf die verschiedenen Falle eines Verbrechens auch verschiedene Strafen angeseht. Diese waren so genau angegeben, daß sie sich die auf die Verletung einzelner Glieder und Finger unterschieden. Daher

<sup>1.</sup> Razenburgii, Rachinburgii, Sagibarones, Sages Barons, Ricos Hombres.

<sup>2.</sup> Quaestionem facti.

<sup>3.</sup> Quaestio juris.

hiefen bie Urtheile ber Schoffen, auch nur Beisthas mer nach ben Gefeten.

Rebst ben Gerichten iber Leib und Gut, hatten die Gaue auch noch ihre holz shuben sund hannge richte. Teber Wehr oder Lehnmann des Gaues, hatte unter der Leitung des Wild oder Ruggrafen Eig und Stimme auf denselben. hier wurde das Morgensoder huben maaß, das Gemeinholz und die Biehstrift angewiesen, und gehörig vertheilt; auf Bald und Feld frevel angeklagt, gerichtet, gerügt und gestraft. Bei den Königsforsten waren Wald boten angesett. Der obere Rheingau hatte vor kurzem noch seine huben, wie der untere seine hang erichte. Der höhere Anruf der Ganee ging entweder an die herzogen oder Sendsgrafen. Der König richtete durch seine Pfalzgrassen in letzter Entscheidung bei seinem Hose.

Mehrere solder Gaue standen unter einem großen herzogthum. Dergleichen wurden, längst dem Rheine hin, drei oder viere errichtet; nämlich das Allemannische oder Schwädische am obern Rheine, zwischen der Donau, dem Lech, dem Retar und den Bogesen; das Saal = oder Ostfränkische am Mittelrheine, zwischen dem Netar, der Saar, der Mosel und dem thüringer Balde; das Rheinfränkische oder ripuarische am Unterrheine, zwischen dem Saalfränkischen, dem Ardennenwalde und dem Sachseplande: Späterhin, als durch Lothar, den Enkel Karls, ein eignes Lotharingisches Neich gegruns det wurde, bildete sich aus demselben, zwischen den saals

<sup>2.</sup> Poltbing, Sanngerebe.

<sup>2.</sup> Waldmannus. Saltarius. Bilb : unb Raugraf.

<sup>3.</sup> Missus dominicus.

und rheinfrantischen Herzogthumern, noch ein Moselandsches ober Lothringisches, bas seine Gaue langst ber Mosel hin, bis an ben Rhein erstreckte.

Bon biefen vier Bergogthumern lagen folgende Gaue langst bem Rheine binunter. Bon bem schwähischen, ber Breisgau und Morten au ober Ortenau an dem rech ten; ber Subgau (Sumbgau) und Norbgau im Elfaß auf bem linten Ufer. Dem rheinfrantischen Bergogthume gibt ber gelehrte Rremer in feiner Geschichte beffelben, funf und awanzig Sauen, und eine besondere Konigsbundrebe. von waren aber bie fleinern nur Centgraficaften. Sie biegen ber Ufgau, Birmgau, Glembegau Murachgau, Enggau, Pfunginggau, Anglachgau, Rraidgau, Zabernachgau, Garbachgau, Ele gensgau, Refargau, Lobbengau-, ber obere und niebere Rheingau, mit ber Ronigsbhundrebe in in ber Mitte, ber Maingau, Betterau, Ribgau, Sannrich, gabngau, Saigerau, und Engeres gan auf bem rechten, ber Speiergan, Bormegan, und Nabgau auf bem linken Rheinufer.

Bon ben ripuaristen und lothringischen herzogthis mern erstrecken sich rechts und links an ber Mosel und bem Rheine hinab, ber Saargan, ber Bliesgan, ber Karesgan, ber Bedgan, ber Moselgan, ber Hundsruck, ber Trachgan, bas Mayenfeld, ber Eiselgan, ber Aarchgan, ber Edlinergan, ber Julpichgan, ber Gulchergan, ber Gilnergan, ber Denggan, ber Keldachgan, ber Bacan nebst ber Tensterbande und westphälischen Mark.

Diese Berfassung im Frieden mar zugleich ein heers bann im Ariege. Irber freie Dehrmann, welcher

<sup>1.</sup> Germanus, Herimannus, Aerimannus, Homme de Guerre.

vier ober auch brei hufen Freigutes, und folglich Stimmenrecht befag, mußte mit Baffen ober feinem Seer. gerathe, 2 und breimonatlicher Bertoftigung ju Kelb gieben. Die einzelnen Behrmanner rudten unter ibren Centgrafen, biefe unter bem Gaugrafen, biefe unter bem Bergoge, alle enblich unter bem Ronige ober Kaifer aus. Der Beerbann follte nach bem Geifte ber Berfaffung nur jur Landwehre, nicht aber gur Kebbe bienen. Er war icon unter Rarl bem Großen beschwerlich. Mancher Wehrpflichtige suchte fich bavon zu ente gieben, und machte, wie man es zu ber Beit nannte, einen Beerfclis. Der Raifer mäßigte baber ben heerbann dahin, daß der Rheinfrante nach Spanien, von der Saare, nach Sachsen aber, vom Rhein an zu nehmen, ju Kelbe giehen mußte. Der Lehnemann ober Bafall war von teinem Rriegsbienfte ausgenommen, fen es zur Landwehr ober zur Fehde. Auf biese Beise machten bie Sunbereden bie Centbanner, bie Gauen bie Schaaren \* ober Baubanner, die Bergogthumer bie Canbbanner, a und ber gange Beerbann ben Reichsbanner aus. 4

Die Rirchen und Rloster waren von den Königen und Fürsten mit vielen Gütern und Vorrechten begabt; auch wohl der gemeinen Gerichtsbarkeit der Grafen entzogen, aber in weltlichen Sachen blieben sie dem Raiser als Oberhaupt des Reichs, unterworfen. Diesem gemäß,

<sup>1.</sup> heerwette. Sie bestand in Schilb, Schwert, Pfriemen, Streitfolben und Streitroß.

<sup>2.</sup> Scara.

<sup>3.</sup> Landwerra.

<sup>4.</sup> Heribannus.

mußten bie Bifdofe, Ergbifcofe und Mebte ibre Leute jum heerbanne fcbicen, als Burger bei ben Reichsversammlungen und vor bem Richterstuble bes Konigs erscheinen : fich als Reichsfürsten mit Ring und Stab belehnen laffen. Da ihnen aber ber geistliche Stand feine Rriege = und Grafendienfte erlaubte, ernannten fie Rirchenvogte, welche ftatt ihrer bie Rirchen ichusten, weltliches Gericht hielten, und ihre Leute zum Seerbann führten. Sie felbst aber, burd bie Religion gebeiligt und geabelt, ericbienen als Reichsfürften in eigner Verfon auf bem Maifelde Sie machten als Boltslehrer und Diener Gottes ben erften Reichsftand aus. Die Bergoge, Grafen und andere gefürftete Leute gebors ten als oberfte Reichsbeamten jum menten Reichsftande und boben Abel. Gie erhielten baber ben Chrentitel von Erlauchten herren, Dynaften, Furften. Aus ber Reuterei bes heerbannes bilbete fich hernach bie Ritterschaft ober ber niebere Abel. Die übrigen Kreien ober Wehrmanner wurden bas berrliche Bolt ber Kranfen genannt. 2

Alle freie Wehrmanner ober Franken, waren es Eble ober Gemeine, nahmen nach Eintheilung der Herzogthumer und Gauen, mit Sig und Stimme an ben großen

<sup>1.</sup> Viri illustres, dynastae, principes, seniores, seigneurs, optimates etc.

<sup>2.</sup> Inclyta gens franconum. Bon biclem Stånbeunter dieb fagt Sincemar: In placitio seniorum susceptacula sic divisa, ut primo omnes episcopi, abbates vel huiusmodi honorificentiores clerici absque ulla laicorum commixtione congregarentur, similiter comites vel huiusmodi principes a cetera multitudine segregantur.

Bolksversammlungen Theil, welche man, weil sie im Marz ober Man gehalten wurden, Marz oder Maiselber nannte. Sie waren entweder allgemein, wo die ganze Ration auf offenem Felde erschien, um, wie Hincmar sagt, den Zustand des ganzen Reichs zu ordnen, oder besondere, wo nur die Fürsten und Großen zusammenstamen, um die Steuern zu bewilligen, und die lausenden Geschäfte abzuthun. Erstere wurde meistens auf dem Borms oder dem Maiselde, bei Coblenz, gehalten, letztere aber in den Konigshofen zu Tribur, Ingelbeim, Frankfurt und Mains. Die Teutschen behielten nämlich auch jest noch ihre alten Gewohnheiten bei, wo, wie Tacitus sagt, die unerheblichen Sachen von den Fürsten, die erheblichen aber, von dem ganzen Bolke abgesbandelt wurden.

Der König war das Haupt des Reichs und des heerbames. Er übte die vollstreckende Gewalt. Er sührte den Heerbann in das Feld, hatte den Borsit auf den Maifelbern und bei den Gerichten. Er setze die herzoge, Grafen und Pfalzgrafen ein, und bewachte sie durch seine Send grafen. The hatte einen wandelnden

<sup>1.</sup> Placita duo per annum: unum, quando ordinabatur status totius regni, in quo generalitas universorum tam clericorum, quam laciorum; seniores propta concilium ordinandum, minores propter suscipiendum. Aliud placitum propter dona generaliter danda, cum scnioribus tantum et praccipuis consiliariis.

<sup>2.</sup> Wir haben ichon oben bemerkt, baß bie Steuern nach Abichatung ber Freiguter gegeben wurden, folglich waren auch bie Fürften, welche bergleichen besaben, nicht fteuerfrei.

<sup>3.</sup> Missi gefenbete Grafen.

Hofftaat um sich, welcher and einem Hofmayer,2 einem Mahrschalt, einem Gesindschalt, einem Kruchset, 2 einem Truchset, einem Mundschent, Idger = und Faltenmeister, einem Rammerer, einem Ranzler und Hoffaplan bestund. Der Hofftaat wurde durch die Gefälle der königlichen Meierhöfe unterhalten. Tie Königssteuern, Zölle, und andere königlichen Gefälle verwalteten die Kammerboten. In einer jeden beträchtlichen Stadt hatte der König einen Pallast, in einer jeden schonen Gegend, oder bei einem Königsforste, ein Jagd soder Lussschlös.

Der König der Teutschen, war durch Karl den Großen, zugleich römischer Raiser und das weltliche Dberhaupt der ganzen Christenheit geworden. Diesem zusolge, wurde er auch späterhin von den Kurssürften, welche königlichen Rang hatten, gewählt, von dem Pabste, als dem geistlichen Oberhaupt gesalbt und gekrönt. Noch dis auf unsere Zeiten hatte er seine Erzstanzler in Germanien, Gallien und Italien. Er war der oberste Bogt der Kirche und Ansührer des christlichen Heerbannes, oder der Kreuzzuge gegen die Ungläubigen. Nach der Eroberung von Palastina nahm er sogar den Titel eines Königs von Jerusalem an.

Auf diese Weise wurde durch Kart den Großen das neue teutscherdmische Reich gestaltet. Der Geist und die Seele dieses ungeheuren Staatsforpers war aber die christliche Religion, daher wurde auch die Kirche nach Maaßgabe des Reichs geformt. Die Erzbischofe, Bischofe, Dechanten und Pfarrer, waren, wie Walafried sagt,

<sup>1.</sup> Maior domus.

<sup>2.</sup> Dafer bas frangofische Wort: Marechal, Senechal.

bas in ihren Kirchsprengeln, was die Herzoge, Grafen und Schulzen in ihren Gauen vorstellten. Wie wir also die Grundsteine der Reichsverfassung in den dunkten Hapmen des alten Heermaniens aufgesucht haben, so wollen wir jenen der Kirche in der geheimnisvollen Geschichte Christi und der Appstel nachspuren.

Ich habe wohl nicht nothig, meinen Lesern zwoor seierlich zu erklaren, daß ich die Kirchenversassung des Mittelalters, nicht nach irgend einem gegebenen Glaubensbekenntnisse, sew es der katolischen oder griechischen, oder protestantischen Kirche, sondern so schildern werde, wie ich sie, als unpartheiischer Geschichtsforscher, in der Bibel und den verlässigen Quellen der Kirchengeschichte gefunden habe.

Die reine Religion, welche Jesus lehrte, mar allein auf ben Beift gerichtet. Sein Reich ift, wie er ausbrudlich fagt, nicht von biefer Welt. Die Ronige ber Erbe mogen mit Gewalt über bie Bolfer berrichen, nicht fo feine Junger; wer ber Sobere unter ihnen ift, foll bem Geringern bienen. Da aber biese reine geistige Religion boch unter sünnlichen Menschen auf biefer Erbe ausgebreis tet und erhalten werden follte, mußte fie auch einen finnlichen, irbischen Korper annehmen, wenn fle wirkfam werden sollte. Ist boch bas Wort felbst Rleisch geworben, um in ber Sinnenwelt erscheinen zu tonnen. Diesem aus folge hatte icon Christus unter feinen Jungern und Aposteln eine Rirche gestiftet, und lettern bie Gewalt gegeben, ju binden und ju losen. 2 Diese Kirche sollte, wie feine Religion, nicht auf ein Bolt eingeschrantt, sondern unter alle Bolfer ber Erbe verbreitet merben. 2

<sup>1.</sup> Matth. XVI, 13-19. XVIII. 15-18. 30h. XXI. 1-19.

<sup>2.</sup> Matth. XXVIII. 19. Mare. XVI. 15.

Ms bie Apostel nach seinem Tode, oder vielmehr nach dem Pfingstseste, unter die Bolker gegangen waren, um das Evangelium zu predigen, entstanden sowohl in Mien, als Afrika und Europa mehrere einzelne Christengemeinden, und diese wurden, wie Paulus in seinem Briefe an den Titus beutlich sagt, nach der weltsichen Eintheilung der romischen Provinzen und Städte abgetheilt, und mit Bischöfen und Priestern angeordnet.

Die Nachfolger ber Apostel im Lebramte und Epis, topate verbreiteten biefelbe fast über bas gange romische Reich, ja noch jenseits feiner Grenzen aus. Als endlich bie driftliche Religion burch ben Raifer Constantinus jur berrichenden erhoben wurde, nahm auch die driftliche Rirche die auffere Form ber Provinzen und Dibecfen an, welche diefer Kurft dem romischen Reiche gegeben batte. Sebe romifche Proving umfaßte gualeich ein driftliches Bisthum, febe Diogefe ein Ergbisthum, jebe Pras fectur ein Patriarchat. Da Rom die Hauptstadt bes gangen Reichs, und ber beilige Stuhl bort von bem Apo-Relfursten Petrus gegründet mar, so murbe auch bessen Bischof bas haupt ber ganzen driftlichen Kirche. biefer Gestalt ging sie an die Teutschen über, als sie bas romische Reich übern haufen geworfen hatten.

Durch die allgemeine Umwalzung der alten Dinge während der Bolferwanderung, erhielte die ganze btfannte Erde eine andere Gestalt. Statt-der romischen Provinzen und Didzesen, sahe man nun teutsche Gaue und Herzogthumer, statt der Prafecten und Proconsuln, Gaugrasen und Herzoge, und statt eines romischen Reichs mit Im-

<sup>1.</sup> Zit. I. 5. xararoly.

<sup>2.</sup> Apoft. Gefch. XX. 28.

peratoren und einem Senate, ein teutschechristliches, mit Königen und Maifelbern. Bei diesen großen Gahrungen und Beränderungen, blieb die christliche Religion in dem innern reinen Geiste ihrer Lehre unerschüttert; ja die Vorsehung schien selbst die teutschen Bolkerschaften herbeigeführt zu haben, um sie zu stärken und fester zu gründen; die christliche Kirche aber, als die äußere Form derselben, ließ sich nach Borschrift des Bolker-Apostels Paulus, zu den Gebrechlichkeiten der Menschen herab, und nahm, um wirksamer zu sehn, auch die weltsliche Gestalt an. Wie sie sich zuvor nach der Abtheilung des römischen Reichs gemodelt hatte, so jest nach jener des Teutschen.

Rachdem der heilige Bonifacius die teutschen Rirchen auf dem linken Rheinuser wieder hergestellt, und neue auf dem rechten gegründet hatte, richtete auch er, wie Paulus, sich nach der weltlichen Verfassung. Die allges meine oder katholische Kirche wurde also, wie das Kaisereich in Königreiche, Herzogthumer, Grafschafsten und Städte oder Dörfer, so in Primate, Erzbisthumer, Bisthumer, Diakonate und Pfarreien abgetheilt, unter welchen sodann die einzels nen Haus- und Hoffapellen standen. Es liegt außer den Grenzen dieser Geschichte, die nach der weltlichen einzerichtete Kirchenversassung aller christlichen Rationen augeben zu wollen, wir werden und daher nur auf die Darstellung der teutschen Kirche beschränken.

Das teutsche Reich machte zu ber Zeit nebst bem Kaiserthume noch ein besonderes Konigreich aus. Diefes

<sup>1.</sup> Man findet sie aussubrlich und gründlich in des Englans der Bingham Christlichen Alterthümern, einen Ausjug davon in Brakmore Christlichen Alterthümern.

war in die großen Herzogthumer von Franken, von Lothringen, von Sachsen, von Baiern und von Somaben geschieben. Unter benselben stanben bie Gaue, die hundreden und Gemeinden. So murde auch por und nach bes Bonifacius Zeiten die teutsche Rirche aestaltet. Der Erzbischof von Mainz war burch bie Berdienste biefes heiligen Primas von gang Teutschland und Erzbisch of von Franken geworden. 3hm waren, biefer boben Burbe megen, bie Bischofe von Borms, Speier, Strafburg, Bafel, Conftang, Cbur, Augeburg, Gichftett, Burgburg, Paderborn, Silbesheim, Salberftadt, Berben, ja endlich fogar Drag und Dumus untergeordnet. Das Erzbisthum von Trier erstreckte sich über bas Bergogthum von Lothringen. Nach ben Befehrungen bes beiligen Lubens tius wurden ihm auch noch auf dem rechten Rheinufer ber hannrichgau, Labngau und Engeregau einverleibt. Unter ihm standen die lothringischen Bisthumer von Mex, Loul und Berbun. Das Erzbisthum von Colln umfafte das ripnaniche ober uferfrankliche Bergogthum bis zur westfälischen Mart. Es batte bie Bisthumer von Minben, Denabrud, Munfter, Luttich ober Tungern und Utrecht unter fich. Das Erzbisthum von Salgburg begriff, außer Eichstett, bas Bergogthum von Baiern und Desterreich. Ihm waren untergeordnet bie Bischofe von Regensburg, Freifingen, Paffau, Mien, Chiemfee, Sefau, Gurf und Briren, Die herzogthumer von Sachsen und Schwaben Trient. batten zu Rarls bes Großen Zeiten noch feine Erzbischofe. Ihre Bischofe waren größtentheils bem von Maing untergeordnet; allein der Bischof von Constanz batte in Ersterem große Gewalt, und gleich nach Rarl bem Großen

erhielt auch Letteres querst zu hamburg, bann zu Bremen, endlich zu Magbeburg ein Erzbisthum, welches sein geistliches Gebiet über die nordöstlichen Bischimer erstreckte. In Bohmen wurde erst unter Raiser Rarl IV. ein Erzbisthum zu Prag errichtet, dem der Erzbischof Gerlach von Mainz seine Metropolitanrechte über bieses Königreich abtrat.

Die biesen Erzbisthumern untergebenen Bisthumer wurden nach den Gauen und Hundreden in Archibiasionate und Decanate abgetheilt. Wir werden jene, welche zu den rheinischen Didcesen gehören, bei der Gesschichte eines jeden rheinischen Bisthums anführen. Unter lettern, den Decanaten namlich, standen die Pfarreien in Stadten und Dörfern, und da jeder Freis oder Ebelshof auch meistens seine Haustapelle oder seinen Haustaltar hatte, so auch diese unter jenen.

Rebst den Bisthumern und Pfarreien wurden noch eine Menge Klöster und Münster am Rheine gestistet, zu Reichenau, zu Mas- und Ebermünster, zu Beisssendurg und Lorsch, zu Marimin und Prüm, zu Colln und Kaiserswerth. Sie gehörten eigentlich nicht zur hierarchischen Ordnung. Sie sollten nur neben und unter den Bisthumern als Schulen des Bolls oder vielmehr der Geistlichen dienen, welche Unterricht ertheilsten. Sie waren meistens nach der Regel des heiligen Benedicts eingerichtet, welchen man als den Patriarchen des occidentalischen Mönchthums ansah. Dieser zusolge haben sie nicht nur die Geistesbildung zum Iwecke gehabt, auch der Andau des noch wüsten Landes war ihnen ans besohlen. Der Bischof von Mes Chrodogang wendete

1. Regula S. Benedicti.

die Verordnungen des heiligen Benedicts endlich auch auf die Munster der Hochstifter an. Die dem Bischofe zuges gebenen Chorherren mußten in einem gemeinschaftlichen Chorhause zusammen leben, und unter Leitung des Schulmeisters oder Scolasters sich den Wissenschaften und gesstlichen Verrichtungen ergeben.

Im Kirchenstaate war weder Gut noch Umt erblich. Bon dem geringenlandvfarrer, oder der flotterlichen Abtiffin bis jum Dabite murben alle Kirchenvorsteber entweder von bem Bolfe, ober ber Elerisei, ober bem Ronige gewählt. 1 Daber haben wir auch in ber Rirchengeschichte ber Beis miele eine Menge, bag Leute von ber niedrigften Berfunft fich zu ben bochken geistlichen Burben emporges sebmungen baben. Go mar ber machtigfte Dabst Grego: rius VII. eines Zimmermanns, Sirtus V. eines Schweines birten, ber große Rurfurft Billigis eines Rademachers, und ber ftgatefluge Rurfurft Beinrich eines Beders Sohn. . Da der Pabst bas geiftliche, wie ber Raiser bas weltliche Oberhaupt aller driftlichen Rationen war, so murbe er auch spaterbin, wie biefer von ben Rurfürften, fo von ben Bablprieftern aller driftlichen Rationen gewählt, welche man Carbinale nannte. 3

- 1.. Ursprünglich mabite bas driftliche Bolt, bann bie Clerisei, bann bie Könige, bann wieber bie Kapitel ober bie Gemeinbe.
- 3. Wie viele gehalt = und einflupreiche Burben find burch eine einfeitige Sacularisation bem gemeinen Burger = und Bauern= ftanbe entzogen worben !!
- 3. Wenn bie hohen verbundenen Machte, als fie ben Pabft wieber in feine Staaten einsehten, bas atte Recht ber chriftlichen Rationen geltend gemacht, und für jebe kunftig eine gleiche Zahl von Carbinalen geserbert hatten, so wurden wir kunftig auch mehr einen allgemein = chriftlichen, als einen blos romischen Pabft erhalten haben.

Ubriaend ging bie Berwaltung ber Kirche mit jener bes Reichs in gleichem Schritte. Wie auf ben Gaubingen in ber Grafichaft, ober auf bem Maifelbe im Reiche baratrlide Gefete gegeben wurben, fo bier auf ben Stabte und Landfaviteln : in ben Bistbamern ober auf ben Sunoben und Concilien in ber gangen Chriftenbeit geilliche: und wie bort ber Graf ober Bergog über Leib und Gut richtete, fo bier ber Bifchof über Geele und Rach Rarls Berordnungen mußte jeder Seeliakeit. Bischof in seinem Kirchsprengel umberreisen und nachseben. ob alles nach Borfdrift bes Evangeliums und ber Riedengesette gehalten und verrichtet murbe. Diese Untersuchungen bieg man Genbgerichte. 2 hierauf wurde nach vorgeschriebenen Regeln gefragt: welches Gute geideben, welche Lafter in Ubung feven ? Sieben unbescholtene Manner mußten, wie bei ben Gaugerichten, bie Aussage bestätigen. Sonach folgte bie Buffe und Strafe. Da bas Bolf noch fehr ber Abadtterei, bem Aberglauben und ber Bollerei ergeben mar, mußte jeder Chrift, oder bet einer werben wollte, folgende Formel aussprechen: > 3ch » widersage bem Teufel und aller Teufels Gilbe, und . allen Teufels Werfen und Worten, bem Donnere (Gott) und Woban und ber Sachsen Othin und allen den Unholden, Die ihre Genoffen find. a 3

- r. Bon ben vorgelefenen Capitein alfo genannt.
- 2 Synobe, Genbe.
- 3. hier folgt das altteutsche Bruchstud im Driginale: » Et » forfago Diabola end allun Diabolgelbe, end allun Diaboles : 

  Berkun end Worbun, Thunaex, ende Woben, end Sachsen : Dbe, ende allen them Unholdun, the hira Genotas sind. a Ich din im ersten Muche bei der Beschreibung ber Religionsbegriffe der

Bei folden Sitten und Gesinnungen follte man fic 'nicht mundern, wenn die reine lebre Christi und ber Apostel entweder durch Aberglauben entstellt, ober burch Abgotterei ganglich verwischt worden ware; allein wir baben nicht nur in ben altesten Urfunden ber teutschen Rirche, fondern auch bes teutschen Bolles die fprechend. ften Beweife, bag menigftens bie avoftolifche Glaus bens und Sittenlebre mitten unter biefer Barbarei erhalten worden ift. Das alteste Glaubenssumbol, welches ale aus der Schule der Apostel hervorgegangen, Apostolische genannt, und noch jest von allen drifflicen Kirchen angenommen wird, besteht aus einigen wenigen und einfachen Artifeln, welche ben Glauben an einen Gott und allmächtigen Schöpfer, an Jesus Christus und feine Geschichte, an einen beiligen Geift, welcher bie Rirche regiert, an ein vergeltenbes Gericht und ein ewiaes Leben ausbruden. 1 Diefes einfache Glaubenssymbol finbet man auch unter ben altesten Bruchftuden bes teuts ichen Bolfes. 2

alten Rheinbewohner ben römischen Seschichtsschreibern gefolgt. Eine vollständige Untersuchung und Darftellung ber nordischen Mythologie ist einem Geschichtsschreiber ber ganzen teutschen Nation vorbehalten.

- 1. Das apostolische Glaubensbekenntniß iff auf die beutlichsten burch bas ganze Evangelium ausgesprochene, Schriftterte gegruw bet. Ohne sie fallt der ganze Glauben zusammen.
  - 2. 3ch will bavon zwei Originale anführen. Sie lauten:

» Kilaubu in Kot Faber almah:
» ticun Kiscaf himiles enti Crbu.
» tigen Fatere, Skeffen himmels
» Enti in Jesum Christ Sun Si:
» nan ainicun, unseran Truhtin, der
» den gewehten Haltare, einigen

Anch von dem Gebete des Herrn, ober dem sogenamten Bater Unfer, und den gemeinen Geboten
Gottes als: du follst nicht stehlen, ehebrechen,
todten ze. haben wir uraltteutsche Brüchstüde; daß aber
die Kirche auch jenes erhabene Sittengebot von der Rächten und Feindesliebe unter die teutschen Boller gebracht, davon haben wir den deutsichsten Beweis
an dem Tode und den letzten Worten des teutschen Apostels Bonifacius. »Meine lieben Kinder «, sagte er zu
ben Reubekehrten, welche ihn vertheibigen wollten, » ich

» inupfangen ift fon wihenn Refte,
»Kiporan fona Marian Macabi
» ewikern, Kimartirt in Kiwalti
» Pilates, mervet Pisjacan, Tot,
» enti pigraban, stehic in Wight, in
» brittin Take erstoonte fonn Tot;
» ten, stehic in himil, sieit zu
» zesunn Cotes Fateres almahtikin,
» ThanaChunstig ist sonen khuieke
» enti Tote. Kilaubu in wihan
» Kest, in wiha Khirishun Catho;
» lica, wihero Kemenitha, Urlaz
» Sunti, Kero Fleisces, urko
» dahi, mit Lup ewig. amen.

sunfern Derren, ber bon bemo » beiligen Beift infangen marb, » von Maria ber Magebe gebo: » ren, genothhaftet bi Vontio » Pilato und bi ihmo an Cruce » gefhlathen, und ftarb' und be-» graben warb, ze Bello fuer, an Demo britten Lage vom Tobe sirftound, ge Simmel fuor, bem » Size je Bottes je zefunen bes sallmahtigen Baters, bannen » Chunftigen Beit » illeine bie er ba allelichun Gefins , nungen. Gelaubo je babann ben » beiligen Gemeinsame, Ablaß ber » Gunben, gelaubo bes Bleifches

» Urftenbe, gelaubo ewigen Lib.

» Amen.

1. Batter unfeer thu pift in himile, wiht namm binan, tueme ribe bin werbe wille bin so in himile so sa in Erbu, Proath unser emezhin Kip uns hiutu. Oblah uns Seuldi unsero, so wir sblahen uns Sculdigen enti ni un sih für lette in Khorunka. Uss erlost uns ib sona Ubila.

» bitte euch, eure Waffen nicht gegen unsere Feinde zu » wenden; denn die gottliche heilige Schrift erlaubt uns » nicht, Unbild mit Unbild zu vergelten. Sie gebietet » uns vielmehr, das erlittene Bose mit Gutem zu ers » wiedern. 2

Aus biefen Bruchftuden ber tentiden Rirdengeschichte erhellet, daß die Kirche, obwohl sie der Theologen und Irrlehrer wegen, viele Artitel bes avostolischen Glaubends bekenntniffes naber bestimmte, 2 boch immer ben avostos lifchen Glanben und bie driftliche GittenLehre unter bem Bolle rein erhalten habe. Rur in ihrer außern bierardischen Korm und bem außern Gottes. bienfte richtete fie fich nach ben Beburfniffen ber Zeit und ben unschuldigen Reigungen ber Bolfer. Wir haben bereits gezeigt, wie fie den Borfcbriften, bes Bollerlehrers Vaulus, gemaß, ihre Berfaffung nach ber weltlichen Gintheilung ber Reiche geordnet habe, eben fo gestaltete fie auch nach bem Beifte ber Zeiten ihren außern Gottesbienft. In den erften detilischen Jahrhunderten erscheint Dieser febr einfach, weil bie Rirche felbst noch einfach und arm war. Gebet, Gefang, Abendmal und Beibun, gen waren fast bie einzigen Gebrauche ber driftlichen Be-

<sup>1.</sup> Siehe oben feine Gefchichte.

<sup>2.</sup> Shon an dem nicaifchen ober athanasianischen Glaubensbetenntnisse sieht man, wie sehr die einsachen Lehren der Apostel
burch Frechum und Sossten gesitten hatten. Da ist schon der so
einsache Glaubensartitel wom Sohne Gottes mit solgenden Bestimmungen erweitert: Deam de Deo, Deum verum de Deo vero,
genitum, non sactum, consubstantialem Patri, per quem
omnia sacta aunt. etc. Ber anders, als die eiten Metaphysiter
und Sosssen brachten die Kirche zu solchen Geklärungen? und wozu bienen sie dem einsachen Glauben des Bolts?

meinde. Wie aber bie Kirche an außerem Anseben und herrlichkeit Zuwache erhielte, fo auch ihr Gottesbienft an außerm Glanze und Ceremonie. Diefem zufolge verbefferte ber Pabit Gregorius ber Große ben Rirchengefang. Bum Andenken bes großen Gubnopfers am Kreuze, verordnete er neue Gebete und Ceremonien bei ber Deffe, und andere Beibungen. Er wollte, bag ber außere Gottesbienst zwar prachtia, aber boch Gott murbia und mit Anstand gehalten werden sollte; allein die teutschen Boller, taum ihrer sinnlichen Begriffe entwohnt, vermischten bamit ihren alten Aberglauben, und so bilbete fich jest, da fie ihren Ballballa mit helbenabttern verbammen mußten, ein großes Allerheiligenfest mie Ich balte es für aweckbienlich, bier bie Beschichte ber Beiligenverehrung einzuruden, weil sie unter ben teutschen Bolfern erft ausgebildet und bet Entifehungsgrund fo vieler Rirchen und Ravellen am Rhein wurde.

Rach den Borschriften des alten und neuen Testaments soll Anbetung nur Gott allein erzeigt werden. Die erste Kirche erkannte zwischen Gott und den Menschen keinen andern Mittler, als Jesus Christus. Indessen haben sich sowohl bei der Berbreitung als der Erhaltung des Christenthums viele Glaubenshelden ansgezeichnetz beren Andenken zu verehren, oder beren Martyrertod zu seien, sowohl die Borsteher als das Bolk für Schuldigkeit hielten. Ihre Rahmen wurden in besondere Bucher eins geschrieben, ihre Thaten zur Nachfolge vorgestellt, se

<sup>1.</sup> Dypticha Martyrologia: Die große Berehrung, welche man bem fürs Baterland gebliebenen Kouner erwies, gibt ben beften Aufschluß hieraber.

selbst nach Maafgabe ihrer eigenen Berdienste in Klassen abgetheilt. Wir sinden daher schon in den Litaneven der ersten christlichen Jahrhunderte die Chore der Engel und Erzengel, der Patriarchen und Propheten, der Apostel und Evangelisten, der Bischofe und Erzebischöfe, der Märtyrer und Bekenner, der Frauen und Jungfrauen genannt.

So kam mit der christichen Religion auch die heilige Berehrung unter die teutschen Bollerschaften, und erhielt durch dieselbe nach Sitten und Reigungen einen nenen Schwung. Da sie schon in ihren Walbern dem weiblichen Geschlechte eine vorzügliche Achtung bezeigten, so wurde jest Maria die Multer Christi, unter dem treuberzigen Rahmen unserer lieben Fran, oder einer Himmels, Königin, der Gegenkand ihrer innigsten Verehrung. Weben sie stellten sie die zwolf Apostel und Evangelisten, und jedes rheinische Bisthum rühmte sich, durch deren Innger unmittelbar gestiftet worden zu seyn. Dahet diesen auch die rheinischen Hauptlichen zu Straßburg, Speyer, Warms, Mainz, Trier und Colln, entweder unsere liebe Frau, oder einen der zwolf Apostel zum Pastron erhalten.

Reben biefen vorzüglichen himmelöfürsten ehrte man späterhin auch das Andenken jener heiligen, welche sich entweder durch Lehre, ober in Waffen um die teutsche Bolkerschaft verdient gemacht haben. Mit dankbarem Gestühle erimmerte man sich ber Thaten-und Schriften eines heiligen Goar, Suibert, Rhaban, Bonifacius,

<sup>1.</sup> Die hohe Berehrung ber Jungfrau-Mutter ift rein teutsch. Wir finden fie weber in den Evangelien, noch in der ersten Liechens geschichte.

ober ber Fürsten Pipin, Siegbert, Arnulf, Karl u. a. m. Letterer wird noch bis beute zu Frankfurt als der Erbauer der Stadt und Stifter der Kirche auf einem Altare verehrt.

Da bas hochbeilige Beispiel bes Erlosers und Sohnes Gottes ben Kriegs . und Weltleuten, ja felbst ben Geist. lichen, ein zu erhabenes Mufter schien, als bag fie es treu zu befolgen fich zutraueten, so war es nathrlich und menschlich, daß jede besondere Rlaffe, ja jeder einzelne Menfc, fic einen Beiligen aus feinem Stanbe, ober nach feinen Reigungen zum Borbilde und Vatron mablte. bessen Tugenben er leichter zu erreichen bosste. Als baber ber geffiliche und Abelftand fich über bas Bolf erhoben, fuchten beibe auch ihre Beiligen geltenb zu machen. Diefem zusofge wurden viele Kirchen und Ravellen am Rheine. entweber einem beiligen Bifchofe, wie bem Janatius. Nitolaus, Maternus, ober einem beiligen Rrieges manne, wie bem Georgius, Biftor, Mauritins. Bereon und Caffins zu Ehren eingeweibet. haupttirche von Rainz erhielt aber ben beiligen Martis nus jum Patron, ber Bifchof und Ritter jugleich mar-

Diese fromme Verehrung, welche die hohern Stande ihren Heiligen erwiesen, ging endlich auf die niedern über. Die Bauern und hirten auf dem flachen Lande, und die Handwerferzunfte in den Stadten, wollsen auch ihre heiligen auf den Altaren sehen. So geschah es nun, daß diesen zu Gefallen die heiligen hirten und Landleute Abraham, Jakob, Wendelin\* und Rothburg,

<sup>1.</sup> Auch ift ihm ju Ehren noch bie zweite Glode geweihet. Sie heißt die Rarle-Glode.

a. War Biebhirt ju St. Wenbel bei Arier.

voer die heiligen handwerter, der Zimmermann Joseph, der Goldschmidt Eligius, der Fischer Petrus und der Schuster Erispinus, ebenfalls ihre Kapellen erhielten.

Da man nie geneigter ift, um Sulfe und Rettung anzufleben, als bei Roth und Kranfbeiten, fo mendete fich bas fromme Boll in einem so traurigen Zustande an irgend einen Beiligen, welcher bei folden Ungluckfallen entweber in feinem Leben Sulfe geleiftet, ober bei feinem Tode an bem Theile feines Korvers Martern erbulbet batte, woran man frank lag. Go wurde ber beilige Goar bei Schiffbruchen, ber beilige Rlorinus bei Renersgefahr, ber beilige Gebaftianns und Rochus bei ber Best, ber beilige Wenbelin bei ber Biebseuche bie beilige Appollonia bei Zabn - bie beilige Agatha bei Bruftschmerzen angerufen. Die Borfteber ber erften Rirche haben diese Beiligung driftlicher Belben und Befenner nicht verbammt, weil fie, ber alleinigen Anbetung Gottes unbeschabet, aus bem frommen, bantbaren Bergen ber Glaubigen bervorgegangen war. Da fie aber jest unter ben teutschen Bottern bis zu einer ababttifden Berehrung ausartete, fo hat fcon ber beilige Bonifacius bagegen geeifert, 2 und Rarl ber Große ließ fie auf einem Concilium zu Frankfurt ganglich verbammen. Diefem Rirchenspruche gemäß mußten bie Bischofe in ibren Kirchsprengeln bie Berehrung ber Beiligen auf Die urfprungliche Gewohnheit ber Kirche jurudführen, Bitber berfelben beschränten, und bie Anbetung bes allein mabren Gottes gebieten. Allein bas fromme Bolf tounte die seinem Gemuthe so entsprechenden Borstellungen nicht

<sup>1.</sup> Ift zu Arier gemartert worben,

a. Siehe oben feine Briefe.

vergeffen. Karl mußte endlich seibst Rirchempatronen gestats ten und die Reliquien beiligen, welche seine Franken geheiligt hatten. Diese Heiligenverehrung artete in den folgenden Jahrhunderten in einen so sinstern Aberglauben aus, daß eben das teutsche Bolk, welches sie im siebenten und achten Jahrhundert bis zur Ausschweifung begunstigte, dieselbe im sechszehnten bis zur Ausschweifung verdammte.

Rachbem also ber außere Gottesbienst verherrlicht und vervielfältigt war, ordneten die Pabste und Bischofe eine anhaltende und zugleich wechselnde Liturgie für das ganze Jahr; und es ist wunderbar, mit wie viel Ratur = und Menschentenntniß sie das alles auf Jahrszeiten, wichtige Standes = und Lebens-Momente und die Reigungen der Bölfer berechnet hatten. Da ich den ganzen Eindruck davon noch selbst ersahren und gefühlt habe, und dieser Geist täglich mehr verschwindet, so will ich hier das Christen jahr wie es sonst, sowohl in religiöser als bürgerlicher Hinsicht abgetheilt, und geseiert wurde, schildern, weil man ohne diese Darstellung die mittlere Gesschichte nicht verkehen kann.

Das driftliche Jahr begann eigentlich mit ber Gons nemwende im Winter und dem Feste der Geburt Christi. Eswar in Jahres Mondes Wochen und Lageszeis ten abgetheilt, welchen Karl ber Große teutsche Rahmen gegeben hat. 3 Bier Festläge theilten die vier Jahreszeis

<sup>1.</sup> Biele berühmte Protesbenten suchen jeht wieder das heilige Kreuz und die Berehrung der Gestigen in Aufnahme zu bringen, wie die Schlegel, Schiller, Arndt, Fouqué, Goethe, zc. Besteger läßt wirklich für die Roches Aapelle bei Bingen einen heiligen Rochus malen. So wechseln der Menschen Gesinnungen; aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.

<sup>2.</sup> Siehe unten. Es ift fonberbar bas Rari ben Bochentagen

ten; namlich bas Fest ber Erscheinung Gottes unter ben Menschen ober die Beibnacht, fur ben Binter; bas Reft ber Auferstehung und Unsterblichkeit oder Oftern, für ben Krubling; bas Reft bes beiligen Geiftes ober Dfingften, für ben Sommer; und bas Reft bes gottlichen Berichts ber Belohnung und Vergeltung ober Allerheilis gen und Aller feelen, fur ben Berbit. Bon ben amolf Monaten im Jahre war fast jeder einem der zwölf Apo: stel angewiesen. Jede Boche, die sieben Tage ber Schor fung vorstellend, endete, weil Christus ba erstanden war, mit bem Sabathe ober Sonntage, als Rubetag; jeder Lag bes Jahres führte ben Rahmen ober bas Fest eines Beiligen. Die Tage waren in die Morgen- Mittage. Abend = und Rachtstunden abgetheilt; worin bie Geist lichen befondere Gebete ober Pfalmen abfingen muften. Die Feste selbst wechselten in Trauer ober Freude mit bem Bechfel ber Jahreszeiten und ber Ratur.

Da mit bem Feste ber Geburt Christi bas dristliche Jahr begann, so gingen brei Wochen, welche man die Abventszeit, ober die Zeit ber Erwartung, nannte, in Gebet, Reue und Zerknirschung wegen bem Sundenfalle voraus. Wie ehemals die Altvater in der Borbolle auf diese Zeit warteten, so harrete auch jeder Sunder darauf, als auf die Zeit seiner Erlösung. Und nun erschien das Fest in aller der Herrlichkeit und Demuth, wie es

noch bie heidnischen Sotternahmen: Conn = Mond = Dieft = Bobans = Donners = Frei: Obenstag, gelaffen hat.

<sup>1.</sup> Quatember, quatuor tempora. Selbst in ben protestanstischen Ralenbern sind alle biese Feste noch angegeben.

<sup>2.</sup> Matutina, prima, tertia, nona, vesperae, completorium, nocturnae.

ben hirten erschiehen ist. Unter bem feierlichen Gesange: Ehristus ist und heute geboven! wurde ber menschgeworbene Gott auf bem Altare mit aller Pracht angebetet und verehrt, aber neben bem Altare bas arme Christe Ainblein im Stalle, zwischen Thieren und hirten bargestellt, auf daß auch Arme und Kinder ihren gottlichen Bruder finden und lieben mochten.

Die Weihnacht war vorzäglich ein Fest der Kinder. Sie durften sich das gottliche Kind mit seiner Mutter und dem sorgenden Joseph auch zu Hause in Bildern vorstellen. Die wurden mit neuen Kleidern, Zuderwert und andern Spielsachen beschenkt, als wenn dieses alles ihnen der fleine Christ mitgebracht hatte; am dritten Tage nach Weihnachten war ihnen ein eigenes Fest geweihet, was man das Fest der unschuldigen Kinder nannte. So erblühete mit der unschuldigen Freude Religiosität, Gehorsam und Liebe gegen die Eltern in den Herzen der Rleinen sest und wirksam sir die Zufunft.

Mit dem ersten Januar begann das bürgerliche Jahr und das christliche vermischte sich jeht eine Zeit lang mit ihm, um Kirche und Staat im Einklange zu erhalten. Familien und Nachbarn wünschten sich ein glückliches neues Jahr. Man gab sich Geschenke, man bewirthete sich in Hausern und auf Platen. Die Bürger und Beamten zogen im festlichen Ornate, und mit Musik begleitet, zu den Hofen ihrer Fürsten oder an die Wohnungen ihrer Obrigkeiten und brachten ihnen ein glückliches neues

<sup>1.</sup> Man nannte fie bie h. Krippgen.

<sup>2.</sup> Diefes ift auch noch bei ben Protestanten üblich.

<sup>3.</sup> Es ift bas Beft ber auf Befehl bes herobes ermorbeten

Jahr ober Proft's nen' Jahr. Balb bierauf folgte bas fogenamte brei Roniasfeft; welches eigenft fur Ronige und Kurften bestimmt war. Sie mußten mabrend bem hochamte, Gold Beihrauch und Myrrhen opfern, und bamit knieend zum Altare kommen. Un ihren Sofen war Prunt, große Tafel und Kestlichkeit; in jeder Kamilie wurde ein Konia, entweder burch Stimmen ober bas Loos gewählt, welcher ben Tag durch im hause herrschte. Bon nun an überlief bie Kirche bie Winterzeit, mo ohnehin das hauß haten muß, der Freude und dem weltlichen Bergnugen. Es war bie fogenannte Kafchings, Bei ihrem Anfange, obngefahr in ber Salfte bes Sanuars, bielt man noch einen magigen Genug ein: wie aber bie fogenannte Raftnacht berannahete, murben Zafel und Gautelfpiel voller und baufiger. Die brei letten Tage waren alsbann ber menschlichen Thorheit preiß gege ben. Schmauf, Schauspiel, Lang, Musit, Hofnarren, handwurfte und Mummereien erheiterten alle Menfchen bis jur Tollbeit.

Aber nun trat ernst und nüchtern ber Afcher. Mittwoche ein. Bon bem Tanzboden ging das Bolf zur Kirche. Der Priester zeichnete ihm mit Usche ein Kreuz auf die Seirn mit den Worten: gedenke Mensch, daß du Staub bist und wieder Staub werden wirst! So wurde der disher in unschuldiger Freude verirrte Geist wieder an Besommenheit, Busse und Ewigkeit erinnert. Bon nun an hörten die Schmauße und Tanze, die Possen und Gautelspiele auf, und ernstere Betrachtungen und Besschäftigungen waren die Gegenstände, sowohl des hauslichen als öffentlichen Lebens. Die Menschen, welche noch turz zuwor in hunten Reihen, unter Musit, die Sale durchtanzt hatten, gingen paarweise gereihet, die Buss

pfalmen fingend, nach Kirchen und Ravellen. Die Tische, welche mabrend ber Kaschingszeit mit allen Urten von Speisen und Getranten uppig befett maren, zeigten jete nur maffige Gerichte, und ber Ueberfluß murbe ben Armen gegeben. Statt ber fußen frohlichen Gefange beim Schanspiele borte man nur bas flagliche Diferere in ben Choren ober eine Strafpredigt von ber Rangel. Eine vierzia tagige Raftengeit unterbrach bie Luft bes Bolles. Seibft die Sofe und Vallafte der Kurften nahmen eine andere Gestalt an. Es mar teine Primttafel, teine Balla, teine Luftvarthie ju feben. Die Konige besuchten jest mit ihrem hofftaate bie Rirchen. Statt ber invigen Soffeste bielt man Betitumben, fatt ber ichlipfrigen Gaufeleien borte man bie ernften Borte ber Prediger und Bifchofe, und flatt ber prachtigen Kleibung war man in schwarzen Trauerflor gebullt.

Die Charwoche hindurch stiegen diese Gegenstände des Ernstes und der Trauer auf einen höhern Grad. Der Kirchengesang wurde dumpfer und schauerlicher, die Entshaltsamkeit strenger, kein Altar war geziert, keine Glocke wurde geläutet, keine Trommel oder Pfeisse, ohne gesdämpst und abgespannt zu seyn gehört, und kein Prunkwagen rollte auf den Straßen. Sowohl Fürsten als Unterthanen, Reiche und Arme nußten zu Fuß gehen, und erstere in schwarzen Kleidern erscheinen. Ja selbst die sonst rauschende Soldatenmusst war dei Auszugen zu einem Todtenmarsche herabgestimmt.

Am Palmsonntage sing die Vorlesung und Vorsstellung der Leidensgeschichte Christi an. Nachdem man die Palmen zum Einzuge des Heilandes geweihet hatte, sahe man, sowohl in Kirchen als bei den Umgangen, keine andere Bilder, als die des leidenden Messas, horte man

feine andere Predigten und Gefange als folde, welche barauf Bezug batten. Nachdem man am Grunenbons nerstage bas Abendmal empfangen batte, muschen bie Bischofe ihren Prieftern, Die Ronige und Fürsten groblf armen Mannern bie Fuße, und bedienten fie felbst an ber Tafel. Um Charfreitage wurde in allen Rirchen die Grablegung ober bas beilige Grab vorgestellt. Das ichauerliche, und nur mit gebrochenem Lichte erleuchtete Ge wölbe, die mit schwarzem Tuche behängten Bande, die feierliche, nur zweilen mit einem Berfe aus ben Rlage liedern bes Jeremias unterbrochene Stille, ber Ernft und bie Undacht auf allen Gesichtern ber Ballenben, mußte auf jeben, ber bie Rirche besuchte, einen tiefen Ginbrud machen. Diefer flieg in ber Nacht vom Charfamftage auf Ditern zum hochften Grabe, als bas hochwurdige in einem golbenen Raftchen aus bem fogenannten beiligen Grabe von bem Bischofe ober Pralaten auf ben Hochaltar getragen wurde. Die Domberren und andern Geiftlichen begleiteten baffelbe mit brennenden Rergen; ein bumpfer schauerlicher Choral murbe babei abgefungen, alles mar behr und feierlich. Als nun bas Raftchen am hoben Altar eroffnet murbe, die Gloce folug eben awolf um Mitternacht, erschallte auf einmal mit vollen Stimmen bas: Er ift erstanden, und bas Alleluja. Die Gloden tonten von Thurmen herab, bie Orgel wirbelte burch bie Balle ber Rirche in froben Tonen und Modulationen, breimal wiederholte das ganze Chor das frohliche Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Sobald am Oftertage die Morgensonne blickte, erschien die ganze Welt wieder in einem muntern festlichen Gewande. Die Leute wunschten sich in Häusern und Straßen ein frohliches Allelujal Männer und Weiber, Eitern und Kinder gingen in festischem Puhe umber, und lettere führten Osterlämmsein an seibenen Bantbern nach. Die Glocken und Trommeln verkündeten ein frohes Fest. Könige und Fürsten erschienen in glanzender Pracht; ein feierliches Hochamt wurde abgesungen; der Tisch seih gedeckt und besetz; und num strömte das Bost die Feiertage hindurch auf das Feld, die Alten, um mit dem erstandenen Heiland auch die wiedererstandene Ratur int Frühling zu bewundern, die Kinder, um in dem frischen Grase gefärdte Oftereier zu suchen.

Bon Oftern bis Pfingsten hatten alle Feste ein frohtiches Ansehn. Der Gottesbienst wurde mit Pracht und Nussel geseiert, und die politischen Berhandlungen und Feste damit verbunden. Da sahe man jest die großen Marze und Maiselder, wo die ganze Nation an den Usern des Rheins zusammen strömte, um Gesetze zu geben oder ihre Könige zu wählen. Die Huben - und Hanngerichte wurden gehalten, der Gottes - und Landfriede geboten, und die Könige von den Pabsten oder Bischofen gesaldt und gekrönt. Auch übte sich der Abel in ritterlichen Spielen, das Bost in Freischiesen. Nichts wurde unternommen, ohne zuvor den heiligen Geist angerusen, und hernach Gott durch ein, Dich loben wir, gedankt zu haben.

In den ersten Tagen des Maies oder ber sogenams ten Bittwoche hielt man Bittgange auf dem Felbe, um Gottes Segen für die Feldfrüchte zu erstehen. Mit stohem Gemuthe sah man schon die volle weiße Bluthe an den Baumen, das frische Grün auf den Feldern, und zwischen den Bitt = und Lobliedern des hoffenden Bolls erschalten die Tone der muntern Lerchen und Nachtigallen, die Gute Gottes verkündend. Diese sprach auch jest aus allen Bluthen und Halmen, und ans den Gesichtern der Alten und Jungen. Die ganze wiederbelebte Ratur war jest der geschmichte Tempel, worin man Gott dankte und um neuen Segen bat. Mit grünen Zweigen und Blumensträußen geziert kamen die Kinder nach Hause und freueten sich um so mehr dieser Bittgänge, weil sie nach dem langen Winter nun wieder in der freien Luft und auf dem Felde athmen konnten.

Nach dem Christi himmelfahrtstage trat allbereits der Sommer ein, und unn erwartete man die Gaben des heiligen Geistes an dem Pfingstfeste. Gott hatte seinen Segen über die ganze Ratur ausgebreitet; der heilige Geist aber seine Gaben über die Herzen der Gläubigen. Dieses Fest galt den Bischsen, den Fürsten, dem Bolke und den Kindern zugleich. Erstere ersleheten die Kraft des heiligen Geistes zur Erleuchtung der Kirche, die Fürsten zur Regierung ihrer Bolker, das Bolk zum Gedeihen seiner Arbeit, und die Kinder zur Bestätigung und Firmung in dem Glauben; denn während diesem Feste wurden letztere von den Bischsen gesalbt und gesirmt, und erhielten von ihren Pathen Geschenke als Sinnbilder der Gaben des heiligen Geistes.

Dem Feste der Dreifaltigkeit war nur ein gewöhnlicher Sonntag bestimmt; weil man es als eine menschliche Bermessenheit hielt, das große unbegreisliche Geheimniß durch sinnliche Borstellungen zu feiern; dagegen sette man späterhin das Frohnleichn amsfest an, wobei, als an einem blos körperlichen Feste, man auch alle sinnliche Pracht verwendete. In einer großen, herrlichen Prozession trug man als den Leib Christi, die geweihete Hostie in einer prachtigen Monstranz herum. Alles, was die Kirche, die Geistlichkeit, der Hos und bas Bolt nur

Köftsiches hatten; zog ba mit. Lange Reihen, von wie Engel geschmuckten Kindern, von Geistlichen im festlichen Ornate und mit Kränzen auf den Hauptern, Fahnen von allen Farben und Bilber reich von Gold, Alber und Ebelsteinen, in der Mitte unter einem koktbaren Throndsimmel das Hochwurdigkte von dem Bikhofe getragen, von Könisen, Fürsten und ihrem Hosstaate begleitet, von der Leibmache umgeben, vorher Weihrauch aus Nauchfässern, Blumen aus Körbchen gestreut, an allen Hauchfässern, Blumen aus Körbchen gestreut, an allen Haufern töstliche Teppige, auf allen Platzen festliche Gestalten und Altare, rechts und links das nicht mitziehende Bolf auf den Knieen und die Köpfe neigend. So betete man den Leib des steischgewordenen Wortes an.

Rach bem Fromleichnamsfeste nabete allbereits bie Ernote beran. Die Schnitter fangen auf bem Kelbe, bie Garben lagen auf ben Medern, Die Fruchte murben nach ben Scheunen gefahren. Der Bauer füllte feine Speicher. Der Weinstod und die Obstaarten versprachen. ibm noch einen großern Reichthum; jest wollte er fic auch seiner Arbeit und bes Segens Gottes erfreuen. mar die Zeit der Ballfahrten und Kirchweihe feste ober Kirmessen; und es ist sonderbar, wie man hier Rirchen , und Bolfsfeste ju vermischen wußte. Das fromme Bolt zog entweder gebend und paarweis gereihet, ober in Schiffen mit bem Krucifire voran, nach jenen iconen einsamen Dertern ober Kapellen, wo ein Bunberbild fand, und verband so Andacht mit einem landlichen Spapiergange, Gottesbienst mit einem Schmause im Balbe. Bei ben Rirdweihen wurde am Sonntage querft feierlicher Bottesbienft gehalten; bann mechfelte bie gange Boche bindurch Schmans, Tanz, Spiel und Freischießen. Da wirde entweder ein fetter, geputter. Sammel beraus

getanzt, oder mit verbundenen Augen nach einem hahne geschlagen, oder an einem hohen Kirchweihbaum aufgebängte seidene Tücher, Strümpse, und zinnerne Teller durch das Loos herausgespielt. Die benachbarten Berwandten und Freunde besuchten einander. Die Kinder trugen Kuchen und Obst nach hause. Hütten und Kramläden waren errichtet, mit schonen Waaren und Spielssachen angefüllt, und nach dem Feste sah man die Freuden auf Karren und Wagen froh nach hause fahren.

Nach der Erndte, und dem Maria himmel, fahrtstag, da die Früchte vom Felde heimgethan waren, gingen die Jagden auf. Zuerst jagte man klein Wildpret, haasen, hühner und Wachteln; dann nach St. Aegie, biustag, oder nach dem Feste des heiligen Jägers hubert zogen die Kürsten und der Adel in Wälder und auf Jagdhäuser, um Großwild zu schießen. Da erschallten die Hörner, da bellten die Hunde, da schrieen die Treiber, dis hirsche und Schweine in einem engen Kreise herumliesen, und erlegt wurden.

Indessen reiften die Trauben und der Herbst nahete herau. Run stromte alle Welt in die Weinberge nach Mierstein, Hochheim, Laubenheim, und dem Rheingaue. Jeht klimmte Alein und Groß mit Korbchen und Butten die Zeilen der Weinstocke hinauf, um die Trauben zu pflücken. Schon am frühen Worgen hörte man die frohen Lieder der Leser aus dem Rebel schallen, und unten im Thale das Klopsen an den Fässern, in welche der gabreiche Wost gesperrt werden sollte. Das Schauspiel wurde noch schoner, wenn gegen Mittag die Sonne den Kebel überwunden hatte, und der duftige Borhang siel. Da wimmelten rechts und links am Rheine hinab, gange, Schaaren von frohen Wenschen, welche saugen und

sprangen, indem sie dia Trauben ablasen. Um die Butten mb kleinen Feuer waren Gaste und Winzer gelagert, und hatten ein Mittagsmahl auf dem Boden aufgetischt. Um Abend sah man auf allen Wegen mit Most beladene Fasser nach hause fahren, um welche mit Blumen und Traubenlaub gezierte Madchen und Bursche hupften, indessen oben auf dem Fasse ein vermummter Bachus saß, dem Musstanten vorher zogen. Das Ganze endete mit einem frohen herbstschmause und ländlichen Tanze.

Auch Gott und dem Staate muste von der Erndte und dem Herbste das schuldige Opfer werden. Für die Kirche wurde jest der Zehnte aller Feldfrüchte, für den König und das Reich die Steuer von den Gutern gefordert. Es war die Zeit wo die Stände des Reichs zusammen kamen, um Zinsen, Gilden, Bete und Steuern zu bewilligen. Das Fest Allerheiligen beschloß die Freuden des Herbstes. Wie der Bauer und Winzer den Lohn seiner irdischen Arbeit erhalten hatte, so die, welche im Weinberge des Herrn gearbeitet, den Lohn ihrer Tugenden.

Während dem also die Früchte eingethan, die Keller gefüllt wurden, nahmen die umherliegenden Felder und Berge eine blässere Farbe an. Die Blätter sielen gelb von den Bäumen, der Abendrauch der Ortschaften zog sich gedrückt in die Thäler, die dickeren Nebel ballten sich zu Regenwolken zusammen, die Wiesen wurden mit Reis überzogen, und das kalte Bild des Wintere stellte sich ein. Run zog alles wieder in die Städte und Dörfer und suchte warme Zimmer und Obdach. Der Allerheiligen Tag war das letzte frohe Fest des Jahres. Der auf ihn solgende Allerselen Tag, wo für die Abgestorbenen gebetet, und an den Tod gedacht wurde, gab den Sitten

0

und Gebräuchen wieder einen ernstern Anstrich. Die Altare wurden mit schwarzen Tüchern behänget und ein Katafalk in die Witte des Chores gestellt. Die Berwand, ten knieeten auf den mit Blumen bestreueten Gräbern ihrer Berstorhenen und der Kirchhof wurde der Ort der öffentslichen Andacht. Dieser Ernst in den Gesunnungen und Gefühlen wurde in der darauf folgenden Adventszeit bis zum Ende des Jahres fortgesetzt, wo dann mit der Geburt Christi ein neues Jahr aus der Ewigkeit hersvortrat.

So wechselte das christliche Jahr in Arbeit und Ruhe, Freude und Ernst, in politischen und religiosen Festen nach dem Gange der Jahredzeiten. Diesem Geiste des haus lichen und offentlichen Lebens entsprach auch die Gestalt der Kapellen und Kirchen. Jene hatten nur ein Gewolbe und meistens nur einen Altar; diese aber mehrere und in einer mannichsaltigen Zusammensetzung. Dor ohngefähr dreisig Jahren hat mir ein in der Geschichte und Baustunft des Mittelalters unterrichteter Monch behaupten wollen, daß die sogenannten gothischen Kirchen durch ihre Form und Gestaltung das Bild oder Symbol der allgemeinen Kirchens, und Reichsversassung haben vorstellen sollen. Da ich beide so eben geschildert habe, so halte ich es nicht für umpässend die Ideen dieses Alterthumssorssches hier mitzutheilen.

Eine jede Dom ober Cathebral Rirche hatte als Symbol ber driftlichen Gemeinde die Form eines Kreusges; wovon ber öftliche Balten, als nach Sonnen Auf-

<sup>1.</sup> Die Beweise von bem, was hier über Kirchenbau gesagt wird, findet man noch in ben am Rheine hin bestehenben gothis schen Kirchen. Siehe auch Merians Topographie.

gang gerichtet, das heiligthum umfaßte, der westliche ben haupteingang, der nördliche und südliche die Rebeneinsgange eröffnete. Das Ganze der Kirche war in drei hauptregionen abgetheilt, nämlich in den unterirdischen Theil, oder die Todtengruft als Symbol der leisden den Kirche, den mittleren oder das Schiff, als Symbol der streitenden Kirche, und den odern Theil oder das Gewölbe als Symbol der triumphirens den Kirche.

. An der außern Korm des Gebäudes waren besonbers die Eingange und die Thuren mertwurdig. hauptthure ober bas große Portal eroffnete fich auf bet westlichen Seite. Es war bas Symbol bes Einganges in bas zeitliche und ewige Leben. Defwegen mar es auch mit brei Gestellen ober Bilberreiben umgeben, wovon die außerste die Schopfungsgeschichte und die Beididte bes alten, bie mittlere bie Geschichte bes neuen Testaments, und bie innere bie funftige Offenbarung, ober Apotalppie vorstellen follte. Bilbfaulen ber Patriarchen, Propheten, Apostel und Evangeliften umgaben fie, und eine Menge von Engelsgestalten mit Harfen und Rauchfäffern verherrlichten die Wunder Gottes und ber Religion. 3 Ueber bem haupteingange erhob fic bas große Dreieck als Symbol ber beiligen Dreifaltigteit, auf beffen Spite ber himmlische Bater faß, und ben Sohn und beiligen Geift berab fendete. In

<sup>1.</sup> Diefe Form hatten faft alle rheinische Bauptkirchen.

<sup>2.</sup> So waren die St. Simeonskirche zu Trier und die St. Johanneskirche zu Worms in drei aufeinander gewölbte Regionen abgetheilt.

<sup>3.</sup> Siehe bie Portale ju Strafburg und Worms.

ber Mitte bes Oreiecks war meistens die große Fensters rose angebracht mit schöner Glasmahlerei als Symbol der göttlichen Vorsehung oder Erleuchtung. Die Seitens urd Nebenthüren galten als Symbole des Einstritts und der Bekehrung aller Volker der Erde von Süden und Norden, von Osten und Westen.

Neben dem Haupteingange erhoben fich rechts und links bie zwei haupttburme. Der zur rechten war bas Sombol ber firchlichen ober geistlichen, ber gur linken bas ber burgerlichen ober weltkichen Range orbnung in bem beiligen Reiche Gottes. Jeber Thurm batte vier ober auch funf Geschosse ober Stockwerte mit einer Menge von Saulen und Saulden aufgeführt. biesem war an dem rechten Thurme bas unterste Geschoff has Symbol ber Pfarrer, bas zweite bas ber De= danten und Archidiakonen, bas britte ienes ber Bischofe, bas vierte und fünfte jenes ber Erzbischofe und Primaten. Die Spite bes Thurms war bas Sombol bes Vabstes. Der linke Thurm galt als bas weltliche Seitenstud bes rechten. Gein unterftes Geschoff mar bas Symbol ber Schultheißen, bas zweite ber Cent. und Gaugrafen, bas britte ber Bergoge, bas vierte ber Ronige, Die Spite bas Symbol bes Raifere. 2 .

Roch viel merfwurdiger, als die Erflarung ber außern Former: ift jene ber innern. Die hohe Auppel, welche

<sup>3.</sup> Die Fonfterrofen ju Strafburg und St. Denis fint bie foonften und gunftlichften.

<sup>2.</sup> Am Manfter zu Strafburg ift nur Giner blefer Thurmofestig geworben; am Dome zu Collu nicht einmal ber Gine. Se groß war die Ibee.

fich in ber Mitte ber Krenzbalten erbebt, " war bas Sumbol ber Schopfung ober bes Beltalls. Der biefem auf dem Boben entsprechende Plat, biente zur Predigt und Berfanbigung bes Bortes Gottes ober ber Gefete. Der bobe Altar war bas Symbol ber Erlofung. ihm ftand ein Crucifix mit feche Leuchtern. In feinem Tabernakel murbe bas Beiligste bes neuen Bunbes aufbe-Bu feiner rechten ftanb ber Lefepult fur bas Evangelium, zur linken jener fur bie apostolischen Gend. Der bobe Chor war bas Symbol ber Seilis idreiben. Erleuchtung burd ben beiligen auna ober Geift. In ibm ber ftanben bie Site und Chorstuble für bie Stellvertreter und Bater ber Rirche und bes Reichs. Sie waren bas Symbol bes allgemeinen Billens, Gefetes und Glaubens ber gangen Chriftenbeit.

Die einzelnen sich entweder um den hohen Chor ober rechts und links längst dem Schiffe hin schlingenden Rapellen und Altare galten als das Symbol der befons deren dristlichen Gemeinden ober Rationen. Der in den drei Rreuzbalten enthaltene Boden war der Sammelplat für alle, aus allen Welttheilen tommende Boller.

hier haben wir also bas Bild bes von dem fleinen hausaltare ober ber fleinen hauskapelle zur allgemeinen Kirche auffteigenden gestlichen Gebäudes, mie wir das vom einzelnen Freihofe bis zum teutschrömischen Reiche aufftrebende weltliche geschildert haben. Ich will eben nicht sagen, daß es in allen seinen Theilen vollkommen,

<sup>1.</sup> Siehe die zu St. Gereon in Colln und die ber Abteitirche ju Seeligenstadt.

wie im Ganzen vollendet gewesen sei. Biel weniger will ich behaupten, daß es unserm Zeitalter als Muster aufzgestellt, oder zu seiner Wiederherstellung irgend ein Berssuch gemacht werden sollte. Es ist jest baufällig oder gar verfallen, und wird, ohne neue Wunder Gottes nicht wieder in seiner alten Form aufgerichtet werden. Allein man mußte alle Urfunden und noch bestehende Altersthümer, ja die Geschichte selbst abläugnen, wenn man es nicht, seiner oft sinstern und grotessen Gestaltung ohngeachtet, als das in seiner Art einzige, ja vielleicht größte Werk des menschlichen Geistes ansehen wollte.

Die schwerste Aufgabe bei seiner Gründung war diese, wie man die Rirchengewalt neben die Reichsgewalt stellen sollte, daß jede nach ihrer Ratur auf die andere wirken, aber keine die andere überwältigen könne. Die Pabste Gregorius und Haben den Bischofen und Priestern alle dem geistlichen Stande nicht geziemende weltliche Memter und Berrichtungen untersagt; Karl der Große hatte die Kirchen und Klöster mit Gutern und Borrechten begabt, auch wohl der gemeinen Gerichtsbarkeit der Grafen entzogen, aber in Neichssachen dem Kaiser und Konige als obersten Richter und Negenten unterworfen. In seinen Kapitularien verbot er den Geistlichen die imgebahrliche Einmischung in weltliche Handel, und schrieb ihnen einen geistlichen Lebenswandel vor. Auf daß die

<sup>1.</sup> Besonderes Capitul. a 769. Capit. II. a. 811. Inquirendum etiam, si ille seculum dimissum habeat, qui quotidie possessiones suas augere quolibet modo qualibet arte non cessat etc. Kein Pabst ober Bischef konnte so streng und kraftig gegen ble Ausschweisungen der Geistlichen sprechen, als es Karl in seinen Kapitusarien und Roben that.

Kirche und der Staat in christlichem Einklange erhalten wurden, ließ er sogar die weltlichen Fürsten Theil an den Contilien von Mainz und Frankfurt nehmen. Dieser Beschränkungen und Berordnungen ohngeachtet, blieben die Seistlichen doch immer noch mächtig genug im Reiche durch ihren Einfluß und ihre Reichthumer. Sie waren die Lehrer des Boltes und selbst der Fürsten; sie verwalsteten die Stellen der Kanzler und Geheimschreiber; sie gaben ihre Stimmen vor andern Fürsten auf den Reichstagen. Sie, die allein Kenntniß und Wissenschaften besaßen, betrieben die Staatsgeschäfte. Durch sie wollte daher auch Karl auf die Bildung seiner Bolker wirken.

Um gleich die zarte Jugend an ein geistigeres Bestreben zu gewöhnen, legte er bei allen Klöstern und Kirchen, welche er stiftete, Boltsschulen an, und verpstichtete die Geistlichen, darin einen guten Unterricht zu ertheilen. Sie mußten das Lesen, Schreiben, die Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie tehren. Er selbst besuchte ofter diese Schulen, fragte und eraminirte, ließ sich die Aufgaben reichen, und wußte adeliche und bürgerliche Kinder ohne Unterschied zu belohnen und zu bestrafen. Dieser Geist der Thätigkeit erweckte Eiser, der Eiser wirkte auf Kürsten, Bischofe und Beiber.

Bon ben Schulen und bem hofe verbreitete Karl ber Große auch die Bildung auf das flache land und in die Stadte. Er schrieb ben Berwaltern seiner Konigshofe eigene Gesetze über die Wirthschaft vor. Beinahe alle Arten von Getreide mußten da gesaet, das schönste und seltenste Obst gepflanzt werden. Dandwerker, Kunstler

<sup>1. 3.-</sup>B. Ririchen, Aepfel, Birnen, Ruffe, Manbeln, Pfire fichen 2c. Capit. de villis.

sammelte er um fie ber, und fie wurden bie Lehrmeifter ber benachbarten Stabte und Dorfer. Diesem Beispiele folgten bald bie Rlofter und die Kirchen. Soon ber beilige Benedict bat feinen Donchen ben Garten = und Kelbbau anbefoblen. Die Rlofter Schwarzach, Murbach, Masmunster und Beissenburg baueten ben Glaf und Schmaben, bas Rlofter Lorich bie Bergftraffe, St. Alban bie Anhohen bei Mainz, St. Maximin jene bei Trier, und Seeligenstadt ben Obenwald an. In ben Stadten Strafburg, Mainz, Trier, Colln, Borms, Speier, Krankfurt ic. arbeiteten eine Menge ber Runftler und Handwerfer, welche entweder von den Romern übrig geblieben ober um bie Ronigshofe angesiedelt maren. Eben biefen Stadten bewilligte Rarl Jahrmartte ober Meffen, um ihre Baaren leichter vertaufchen zu konnen. Das Auhrwesen und die Schiffahrt auf dem Rheine, dem Maine, und der Mofel, erleichterte er durch Bruden, Bege, und die Zersprengung der Felsen am Binger Loche. Um endlich biefen Unstalten noch mehr Leben und Betriebsamfeit zu geben, wollte er ben Rhein burch bie Altmubl mit ber Donau Bebinden, wodurch die Erzeugnisse seiner und frember Bolfer von Guben nach Rorben gebracht werben fonnten.

Der Kunstsleiß in handwerkern und Gewerben wurde burch die Freigebigkeit und Prachtliebe des Kaisers zur schonen Bildnerei erhoben. Es sind und zwar aus den Zeiten der Karlinger wenige Gemahlbe oder sonstige Gebilde übrig geblieben, indessen beweiset doch Karls Kaisser-Ornat, mit welchen noch bis auf Franz II. seine Nachfolger bei der Kronung geschmuck wurden, und das

<sup>1.</sup> Auf bem Romer zu Frankfurt ist noch bas Bilb Raiser Leopolds II. in biesem Ornate, von Sidel treu und nach bem Leben gemahlt, zu sehen.

Evangelienbuch, welches Abela Karls Schwester an die Abtei von St. Maximin geschenkt hatte, 2 daß die bildens den Künste schon nach Beredlung strebten. Bon den Fortsschriften, welche die Baukunst unter Karl dem Großen gemacht hatte, haben wir noch größere Denkmaler zu Mainz, Ingelheim und Achen auszuweisen. Die in diesen Orten noch bestehenden Bruchstücke von Gedäuden, Pallassien, Säulen, Gesimsen, Thurmen nud Kapitälern sind eben so sprechende Beweise seiner Prachtliebe als seines Baugeistes. 2 Man sagt sogar, er habe viele dieser Gedäude nach den Borschriften des Bitruvi's entweder errichten oder verschönern lassen.

Bei dieser Beförderung der bildenden Kunste bachte er auch auf die Berbesserung der Muste. Als er im Jahre 787 nach Rom gegangen war, und mit dem Pabste das Osterfest seierte, entstand unter den Sangern der Romer und Franken ein Streit, indem diese behaupteten, besser und schöner zu singen, als jene. Die Romer sagten: sie sangen die Kirchenlieder nach der einsachen Beise, wie sie der Pabst Gregorius gesehrt habe, dagegen hatten die Franken den ursprünglichen reinen Gesang durch Zusähe

- 1. Siehe die Abbilbung bavon in hontheims Historia tre-
- 2. Kon bet Pracht des Grabmales der Fastsabe redete Brauer und Johannes. Ein Bruchstüd davon sieht man am Eingange in ben Doms-Kreuzgang zu Mainz. Dort sindet man auch im Museum die Kapitäle vom Pallaste zu Ingelheim. In letterem Orte selbst ist noch eine marmorne Säule eingemauert. Das Kitd der Ruinen vom Pallaste sindet man in Schöpflins Abhandlung darüber in den Aotis acad. pakat. Die Gäulen und andere Denkmäler von Uchen sind wieder aus dem Pariser Museum in diese Stadt zurücksgebracht worden.

und Abanderungen verborben. Der Streit flieg auf beiben Seiten zu einer folchen Erbitterung, bag Rarl ibn durch einen Machtspruch beilegen mußte. » Saat mit boch, « fo fragte er feine Franken, » ist bie lebenbige Duelle beffer und reiner ale bie fleinen Bachlein, Die fich schon weit verlaufen baben? . Alle antworteten bierauf: das bie Quelle reiner fen, indem die von ihr auslaufenden Gewässer, je weiter fie fich von ihrem Urfprunge entfernten, je mehr durch Zusätze von ihret Reinheit verlieren mußten. » Rim « fagte Rarl ju ben Kranten, , so febrt alfo zu ber Quelle bes beiligen Gre-» gorius gurud; benn ihr habt feine Kirchengefange offen » bar verstummelt, indem ihr anders singt, als seine . Schuler. « Der Pabit habrian gab fodann bem frantifden Ronige, auf beffen Bitte, zwei ber beften Ganger aus bes beiligen Gregorius Schule, ben Benebift und Theodor, mit; und verehrte ibm noch nebit biefen, Die Sammlung ber Antiphonen bes Beiligen, fo wie biefer Ge nach romifcher Urt, namlich mit Buchftabenzeichen, aufgeschrieben batte. Rarl errichtete nach feiner Rückfunft amei hauptsingschulen zu Met und Soissons, geschickte Lehrer nach Worms und Maing ausgegangen find. In den Domfirchen beiber Stadte fand man noch por bem Revolutionsfriege alte Choralbucher, von welchen behauptet murde, daß sie auf Weisung bieses Raisere verfertigt morben maren. 1 Auch bei ber Schule ju St. Alban mußten die Junglinge nach den Borschriften bes beiligen Gregorius singen lernen. Sie machten barin

<sup>1.</sup> Eines berfetben habe ich felbst noch gefehen. Es ist aber mahrend ber Relagerung mit ber Dom : Billiothet gu Maint verbrannt.

merkliche Fortschritte, nur konnten die Teukschen, wie der Geschichtschreiber sagt, die Triller oder die zusams menhangenden und wieder abgestoßenen Tone nicht gehörig hervorbringen, indem ihre noch raube ungebildete Stimme die seinen Biegungen eher zerschmetterte, als rein ausdrückte.

Um allen biesen Anstalten zur Bildung seiner Bolter einen Mittelpunkt zu geben, wovon sie aus streben sollten, stiftete er an seinem Hofe eine Art von Alabemie, woran die geistreichsten und gelehrtesten Männer seines Reichs, ein Alchnin, Warnafried, Richolf, Eginhard, ein Alchnin, Warnafried, Richolf, Eginhard, Engelbert, und andere Theil nahmen. Bon diesen sammelte Ansegis die verschiedenen teutschen Gesetz und Capitularien. Diese wurden die Borschrift der kirchslichen, politischen und gewerblichen Verfassung. Hierauf gab Karl den Tages und Jahrezeiten, wie den Winden, teutsche Rahmen. Er selbst sammelte die teutschen Hels den und Bolkslieder. Rhaban und Ottfried mußeten die teutsche Sprache verbessern, und Ersterer schrieb

- 1. Excepto quod tremulas vel vinnulas, sive collisibiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere franci naturali voce barbarica frangentes in gutture voces, quam potius exprimentes.
- 2. Die Rahmen der Tage blieben noch nach heibnischen Gotts beiten genannt, als: Sonntag, Mondtag, Dienstag, Bosbanstag ober Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Othinstag. Die Rahmen ber Monate bezogen sich auf die Jahreszeiten und ländlichen Geschäfte, als: Winters harnung: Leng: Ofter: Wonne: Brach: heu: Erndte: herbst: Bein: Wind: und heiligen Monat. Die der Winde waren, Oft, Rord, West, Cab, mit den Zwischenwinden, Oftst, Sabost 22.

spater ein Compendium ber Wiffenschaften. Eginhard und Ribhard waren Geschichtschreiber, Engelbert und Ottfried Dichter. Karl selbst übte sich in teutschen Aufsähen und Gedichten, um seinem Bolt in allem Borbild zu seyn.

Richts gibt einer Sprache mehr Bobllaut, und ben feinern Gefühlen mehr Eindrang in das menfchliche Ge muth, als die Dichtfunft. Wir baben von diefer Zeit ber freilich teine Gebichte mehr, benn Raris Sammlung ift felbft verloren gegangen; allein eine Menge von Sagen und Mabreben, welche in ber rheinischen Geschichte und Sitte ibren Grund haben. Darunter gable ich bie Ries belungen, ben bornenfiegfrieb, ben Rofengars ten, bas Rog Bayarb, bie icone Melufine, bie Genofeva, ben ewigen Juden, bie Thaten Ros lands, bie Liebesgefdichte von Eginhard und Emma, ben Dulin von Maing, ben Schwanens thurm, ben Maufethurm und ben Rheinete Ruch 6. . Wenn biefe Belben : und Spottgebichte, wie bie homerischen, auch erst nachber vollendet wurden, so beweisen boch bie barin vorkommenden Orte und Bersonen, daß sie am Rheine erfunden waren. Es wird baher nicht überfluffig fenn, bier einige Bemerfungen über die teutsche Sprache und Volfelieder einzurucken.

Als die Romer an den Rhein tamen, fanden sie die biesseits wohnenden Boller noch auf der ersten Stufe der

<sup>.</sup> a. Siehe beffen Schriften.

<sup>2. 3</sup>n biefem Spottgebichte gab vermuthlich ber liftige Graf Mheinharb ober Reigner Anlas. Daber auch noch bas frangos fiche Wert Renard. Bielleicht findet man jest in ben Delbelberger Danbichriften beren mehrere.

bargerlichen Bissung. Ihre Sprache glich daher der Einfalt ihrer Bedarsuhse. Wir haben durch die romischen und griechischen Geschichtscherker kaum einige tentsche Wörter, und diese entstellt erhalten, abwohl sie schon von teutschen Gesetzen und Barbenliedern reden. Erst unter der franklichen Hertschaft, und besonders der Karlinger, erhalten wir darüber einigen Ausschluß. Bermuthlich hatten die alten Heermanner (Germanier) nur für solche Gegenstände Wörter, welche einem jeden in die Augen fallen und die einsachsiten Berrichtungen des Leibes und Geistes ausdrichten sollten. Die meisten Hauptwörter blieben daher einsplieg und mit einem oder zwei Mitlaustern geendigt.

Auch die Beis, Bors und Dindeworter tragen noch diese einsploige Einfalt, i und felbst die Zeitwörter haben wenigstens eine einsploige Burgel. Da aber die Abandes rungen der Zeit auch Abanderungen in den Sylben nothig machten, so unterschied man sie entweder durch einen Borsober nachgesetzen Bestlang, deber man veränderte auch nur den ursprünglichen Selbstlauter in der vergangenen Zeit.

<sup>1. 3.</sup> B. Hertha flatt Erbe, Mannus flatt Mann, Rhenus flatt Rhein, Nicaris flatt Rectar, Adolburgium flatt Arschensburg 2c.

<sup>2. 3.</sup> B. Mann, Frau, Magb, Knecht, Saus, Dof, Stubi, Tifch, Schwert, Spieß, Sonn, Mond, Stern, Berg, Fluß, Berg 2c.

<sup>3. 3.</sup> B. ftart, ked, froh, ftreng, wilb, groß, klein, bid, runb, gu, mit, nach, vor, und 26.

<sup>4. 3. 28.</sup> liebte, geliebt, lebte, gelebt ac.

<sup>5. 3</sup> B. gebe, ging, flebe, ftanb, bebe, bob 20.

Bei Wortern, welche eine Gigenschaft ober einen icon abgezogenen Begriff anbeuten follten, setzte man bei ben haupmortern die Gulbe beit, teit, thum, fcaft, ung 2c., bei ben Beimortern bie Gulbe lich, ig, fam, bar ic. 2 bingit. Die Worter, beren Gedenstände man erst von den Romern batte kennen lernen, nahm man and von der romischen ober lateinischen Sprache auf. 3 Indessen ift es boch auffallend, baß man in ber teutschen Sprache so viele lateinische Worter von den naturlichsten und gemeinsten Dingen und Berrichtungen antrifft, . ba fie boch wieder so reich an eigenen Wortern ift, welche schon einen boben Grab von Berstandes , und Gemuthe bildung vorausseten. " Man tonnte sogar behaupten, baß, außer ber griechischen, fich in feiner anbern Sprache philosophische und poetische Gegenstände so bestimmt ausbrucken laffen, als in der teutschen. Es ist daber zu vermuthen, daß viele teutsche Worter entweder burch ben langen Gebrauch ber lateinischen Sprache unter ben Romern verbrangt, ober auch burch Uebung im Rachbenten erft spåter bervorgebracht wurden. 6

<sup>1.</sup> Rlarheit, Empfinblichteit, Reichthum, Grafichaft, In: nung 2c.

<sup>2. 3.</sup> B. friedlich, ewig, mannbar, ehrfam ec.

<sup>3. 3.</sup> B. Tiger, Lowe, Rorper, Pallaft, Kette, Rammer a.

<sup>4. 3.</sup> B. Nasus, Nase, Auris, Ohr, Barba, Bart, Dens, Jahn, Oculus, Auge, Ego, Ich, habere, haben, stare, ster ben 2c.

<sup>5. 3.</sup> B. Berftand, Bernunft, Bie, Begriff, Gemuth, Empfindung, Bild, Gewiffen, Geift, Seele, Kunft, Lied, Saite, Pfeife, Weben, Spinnen, Tanzen zc.

<sup>6.</sup> Biele alte teutiche Borter find jest außer Uebung getomsmen, 3. B. Selte, Reden, Bolb, ftatt Glud, helb, Leib ac.

Rach diesen voransgeschickten Bemerkungen über die geschichtliche Bildung ber teutschen Sprache, wird es wahrscheinlich, daß die alten Bardenlieder, wovon Tacistus spricht, jenen noch einfältigen Poesien geglichen haben, welche man in den Büchern bes Moses oder bei den Arasbern antrifft. Liebe, Krieg, Schmaus, Jagd, Götter und Helden waren die Gegenstände ihres Gesanges, und dieser erklang in einspldigen harten oder lieblicher gebild beten weichen Worten start und träftig in dem Herzen der Heermanner. Ossian und die nordischen Sagen, welche wir jest in Uebersetzungen erhalten, mogen darüber einigen Ausschluß geben. So kamen sie auf Kark den Großen und Ottsried, als beide die Sprache verbessern und ordnen wollten.

Wenn man bie Bruchftide, welche Schilter gefantmelt bat, mit einander vergleicht, fo ergibt es fich, baf man zu der Zeit weder über die Auswahl noch die Ausiprache ber Worter feste Borfcbriften batte. Ein Theil ber teutschen Boller hatte schwankenbere, ein anderer bestimmtere Ausbrucke in Uebung gebracht. Ein Theil fprach, wie beute noch, bie Worter hart und mit vielen, ber andere gart und mit weniger Mitfautern aus. finden wir einen großen Unterschied, sowohl im Schreiben als Aussprechen, zwischen Chlodwig und Lui, Beinrich und Beinri, Magdthild und Mabtbilbe, Abelbeid und Abeleide, freundlich und freundli, empfangen und emfaben ic. Der Bobllaut ber latemischen Sprache burch ibre Endungen mit Gelbstlautern brachte bie teutschen Sprachverbefferer vermutblich babin, bag fle ben einsvlbigen, mit mehreren Mitlautern geendigten Bortern ober Namen. als Dtt, hatt, Bonn, Lieb, Conn, Berth ic. noch einen Gelbstlauter beiseten, woraus bann bie beffer

lautenben Rahmen Otto, hatto, Bonne, Liebe, Sonne, Berthe ic. wurden.

Besonders erhielten die weiblichen teutschen Rahmen einen sußen Wohlklang, als Bilehilde, Brunehilde, Swanehilde, Rosemunde, Rosewiethe, Ades laide, Aunegunde zc. Ob davon die Liebe der Manner oder das Zartgefühl der Weiber die Ursache war, lätt sich nicht mit Gewisheit sagen; vielleicht beides zu gleich. Bald sing man auch an, durch Veränderung oder Weglassung von Mitsautern die Anssprache sanster zu machen; wie hessen statt Chatten, emfahen statt empsaugen, Ida statt Eticha, entlahen statt entlassen ze.

Indessen hatte man aber alle biese Fügungen noch teine bestimmte Regeln. Da man vor Karl dem Großen in der teutschen Sprache weder gelesen noch geschrieben hatte, so mußten diesenigen in große Berlegenheit som men, welche darin die ersten Bersuche machten. Daher sindet man in den alten teutschen Bruchstuden noch ein unbestimmtes Gemisch von Wortern, Buchstaben, Schreibarten und Sagen. Dieses mußte am Rheine um so auffallender gewesen seyn, weil dieser Fluß lange als die Grenze von Gallien und Teutschland, und folglich der lateinischen und teutschen Sprache angesehen wurde. Als Beweis davon können und zwei der altesten Bruchstude bienen.

» In Godes Minna und durch tes Christianes Folches und unfre Bedhero Gehaltnise fon thesemo Dage framordes so fram so wie Got Gewizin und die Rahd fürgibit, so halt ich diesen meinen Bruoder;

Pro Don amur et pro christian poplo et nostro commun salvement dist di en avant, in quant Deus savir et podir mi dunat, si salvarai en scit meon fradre Karlo. An biesem Bruderschwure sieht man, daß sich zu der Zeit die christliche oder frankliche Welt in die lateinische nud teutsche Sprache getheilt habe. Aus sener ist hernach die portugiesische, spanische, französische, italienische und zum Theil auch die ungarische und englische, aus dieser die hollandische, danische, schwedische und wieder zum Theil die englische hervorgegangen. Bele sateinische Wörter mögen dadurch in die kentsche, viele teutsche in die lateinische ausgenommen worden seyn, wie zum Bespiel Rase, Ohr, haben, stehen z. von Nasus, Auris, habere, stare etc., und wieder Forêt, Guerre, Epéron etc. von Forst, Wehr, Sporn z.

An dem andern Bruchftude bemerkt man deutlich, daß die ersten Sprachverbesserer oder Dichter einen gewissen Bohlant, entweder durch Weglassung von Mislautern, voer Zusatz von Sethstautern, haben hervordringen wollen. hier folgt es:

» Ludewig ther Schnells Des Wisdomes Bollo Dr Destricht richtet all so frankono Konig sall Themo sie immer heili In solibe gemeine. «

Diese ersten Bersuche, die teutsche Sprache burch die Dichtunft zu verbeffern, gelangen jest um so mehr, weil an den Arbeiten der kaiserlichen Hof-Akademie selbst Karls Gattinnen und Sochter oder andere edle Frauen Theil nahmen. Da dieser rastlose Fürst auch mitten in dem Kreise seiner Familie und Freunde auf die Bildung seiner Boller bedacht war, mussen wir ihn auch die in seine Pallaste von Ingesheim, Worms und Frankfurt begleiten, und von seinem hauslichen Leben eine kurze Schilderung

geben, well dieses auf fein bffentliches feinen geringen Einfluß hatte.

Seine Rinder, fagt Eginbard, hielt er für gut, fo zu erziehen, daß sowohl die Sohne als die Tochter in allen freien Rinften, beren er fich felbft fehr befleißigte, untermiefen wurden. Erftere ließ er, sobald es ihr Alter gestattete, nach ber Franken Urt, bas Streitroß tummein, und in Waffen und Maidwert fic aben; bie Tochter aber mußten fich ans Wolleweben gewöhnen, auch ben Rocken und die Svindel fleißig bandhaben, damit sie nicht im Mußiggange babin lebten, und zu jeder Boblanftandigfeit Er hatte, ohnerachtet feiner haufigen aebildet måren. Rriegs : und Friedensgeschafte, einen fo teutschen Ginn für Freundschaft und Säuslichkeit, daß er babeim niemals gur Tafel ging, ober anderwarts eine Reise unternahm, obne von seinen Rindern und Freunden begleitet zu fewn. Muf Mifen ritten ihm bie Gobne meiftens zur Seite; bie Tochter aber folgten ibm, von einer ausgesuchten Leibwache umgeben, nach. Da biefe Araulein febr schon von Angesicht waren, und von ihm ganz besonders geliebt wurden, so mag man fic nicht wundern, wenn er feine berselben, weder irgend einem ber Seinigen, noch ber auswartigen Fürsten gern jur Che gab: vielmehr bat er alle bis an feinen Tod bei fich im Baufe behalten, unter bem Porgeben, bag er bes Zusammenlebeng mit ibnen nicht entbehren konne; worüber beim auch er, der sonst fo gludlich, bes Miggeschicks Bosartigfeit erfahren, welches er indeffen verbehlte, ale ob von ihnen nie eines Fleckens Argmobn entstanden ober boser Leumund ruchbar geworben.

Diese lettere Stelle scheint besonders Raris zwei Gemahlinnen, hilde gard und Fastrade, und seine

wei Tochter, Bertha und Emma ju betreffen. ber Erstern ergablen bie Jahrbucher bes Rlosters at Rempten, mas fle gestiftet, folgende Sage. Rarls Reben. bruber, mit Rabmen Taland, welchen fein Bater Divin mit einer Beischlaferin gezeugt hatte, entbrannte mit befe tiger Liebe gegen Silbegarben, und; ba ber Konig mabe rend bes Sachsenkrieges abwesend mar, erflarte er ofter und bringend ber eblen Frau feine ftrafbare Leidenschaft. Sie wies ibn anfanglich mit fanften, bann mit barten Worten ab; aber weber Belehrung noch Drobung konnte feine Bubringlichkeit milbern. Da schien bie Konigin endlich feiner Bitte nachaugeben. Gie bestellte ibn in ein beimliches Gemach, wo beibe weber gebort noch entbedt werden tomten. Laland fonnte faum bie Stunde erwarten, wo er seine Leidenschaft zu befriedigen hoffte. trat nut feiner geliebten Silbegard in bas Gemach: aber faum war er weiter vorgebrungen, als biefe fich schnell turnitiog, die Thure verschloß, und ihn so mit Gefangen. icaft und bei ichlechter Speise feine Unzucht bugen ließ.

Als Karl von seinem Feldzuge zurücktehrte, bat der Bollustling die Königin instandig, ihn boch des Gefängnisses zur entlassen, weil er sonst in Gefahr stunde, wegen seines Berbrechens das Leben zu verlieren. Die gute Fürstin bewilligte ihm die Bitte. Er aber, statt darob Rene und Dankbarkeit zu Außern, zing dem Könige antgegen, und beschuldigte die Königin des Lasters, desseit er sich so freventich schuldig gemacht hatte. Karl liebte hilbegarden ausnehmend; seine Liebe verwandelte sich aber in Sistersinch und Rache, als er von ihr so schandeliche Berbrechen hören mußte. Er gab sogleich den Beschl: daß man ihr erst die lüsternen Augen ausstechen, dant sie hinrichten solle.

Ein fo granfames: Urtheil erfüllte bie Ritter und Soflente, welche Silbegarbens Gute und Zuchtigkeit kanns ten; mit Entfeten und Mitleid. Giner barunter, welchet De vorzüglich schätzte, faste ben Entsching, es tofte, mas es molle, fie in retten. Er schlich fich bewaffnet und gerüstet zu bem Orte, wo bas Liribeil vollzogen werben follte, und ba bie henter eben zu ber graufamen hinrichtung Sand aulegen wollten ; fprang er mit feinen Reifi. gen aus bem Sinterhalte berper und befreiete bie unschuls big Berbammte. Damit aber ber Ronig befriebigt werben mochte, ließ er einem hnube bie Angen ausftecben, und biefelben als einen Beweis bes vollzogenen Urtheils nach Sole bringen. Rach ber Befreinng entflobe bie Ronigin nach Rom, wo fie verborgeit lebte, und, ber Rrauter und Arzeneien funbig, Armen und Kranten wit ihrer Kunft Befftand und Sulfe leiftete. Taland aber fing an ju erblinden, und fühlte nun die Strafe, welche ber eblen Fürstin zugebacht war. Als Rarl im Sabre 773 nach Rom ging, jog auch ber blinde Beuchler mit im, in ber hoffnung, baff er in einer fo weltberühmten Stadt vielleicht heilung finden mochte. Er befragte bie gefchiafteften Merzte, er brauchte bie vorgeschriebenen Beilmittel, aber alles fruchthos. Da rieth man ihm die Runft der unbekannten Frau au; und er eilte zu ihr, um Bulfe au erhitten. Hilbegard erkannte sogleich ihren schändlichen Keind und Berleumder. Richts destoweniger war fie fo großnuthig und gludlich, baf fie ihm nicht nur bas Gesicht, fondern auch Bergeibung, gab. in Raum batten ber Ronig und ber Pabst bie munberhare beiting gebiet, als. Ce fogleich begierig wurden, die fonderbare Fran zu feben, welche fie bewirft hatte. Sie erfchien auch wor beibeng und Rarl fuhr in Erstaumen miammen ale et

feine tobtgeglaubte Gattin wieder erblicke. Hilbegarb
erzählte hierauf die ganze Geschichte ihrer Unschuld, ihrer
Reitung und Flucht. Karl drückte sie mit Thranen der Reue und Freude. An seine Brust und verdammte seinen schandlichen Bruder sogleich zum Tode; aber die Königin, welche diesem das Gesicht miedergegeben hatte, verschaffte ihm auch des Kaisers Gnade. Der Pabst, eine solche Großmuth bewunderud, segnete das gläckliche Paar, und nannte beibe die Großen. Rach ihrer Räckfunst aus Italien stiftete sie das Kloster zu Kempten, um Gott sier ben wunderbaren Beweis ihrer Unschuld zu dauten.

Richt so beilig und gut, wie hilbegard, mar bes Raifers britte Gemablin Faktabe. Ihre Gefchichte gift einen neuen Bemeis, bag ante und fromme Beiber, felba .. von aroßen Männern, nicht so geliebt werben, als liftige und gefallindtige. Mit ausnehmender Schonbeit begabt und in den Kunften der Bublerei geabt, bat fle ihrem Gatten bei Sofe manchen Berbruf, im Reiche gefährlichen Aufrubr bemirkt. Richtsbestoweniger wufte fie burch ihre Reize fein herz fo gewaltig an fich au feffeln, ball er auch noch nach ihrem Tobe ibre fcon faulende Leiche nicht von sich lassen wallte. Man tann fich leicht vorstels len, daß ber Geruch und bie Ausbunftung eines in Mober übergebenben Rorpers ben Bischofen und Soflenten nicht angenehm mar, melde ber Geschafte und bes Dienste's wegen um die Person bes Raisers seyn mußten. sollen baber alle nur mogliche Trost. und Ueberredungs. funfte angewendet baben, um ihren traurenden herrn gur Bestattung berfelben zu bewegen. Da ihnen biefes aber nicht gelingen wollte, nahmen fie ihre Zuflucht zu Lift und Aberglauben, welcher bei einem Liebenden um in mehr Eingang findet, als feine Einbildung obne das fcon erbopet ist. Sie schrieben die natürliche Reigung Karls gegen ben Korper seiner geliebten Gattin unnatürlichen Zauber, kinsten zu, und bewogen endlich den Kaiser entweder durch Schaam oder Aberglauben bahin, daß er die Berstorbene von sich entfernen ließ.

Daher entstand bas Mahrchen: Karl habe erst, nach bem der Erzbischof von Mainz einen in ihre Haare gestochtenen Ring entdeckt und heimlich weggenommen hatte, erlaubt, daß man Fastradens Leichnam von Frankfurt, wo sie 794 verschieden war, nach Mainz sihren durft. Sie wurde in die Abtei zu St. Alban begraben und der Raiser ließ ihr da ein herrliches Grabmal errichten. Davon wurde nach der Zerstdrung desselben noch ein Stein gerettet, und links beim Eingange in den Kreuzgang des Doms eingemauert. Dieser ist, wie seine Imsschrift, sehr schlecht. Bermuthlich war er nur die Decke thres Grabes. Aber das Grabmal selbst soll, wie der trierische Geschichtschreiber Brauer berichtet, von weißem Marmor mit Gold und Bildsallen geziert und mit folgender Innschrift errichtet gewesen seyn.

Eingescharrt ruhet allhier Fastradens welkende leiche, Welche der schreckliche Lob, da sie noch blühte, gemaht.

Selbst eine Fürstin war sie mit dem mächtigsten Kürsten vermählet.

## 1. Man tann fle jest noch lefen. Gie lautet:

Fastradana pia Caroli conjunx vocitata. Christo delecta facet hoc sub marmore tecta. Anno septingentesimo quarto, quem numerum metro claudere musa negat. Rex pie, quem gessit virgo, licet hic cinerescit spiritus haeres sit patriae, quae tristia nescit.

Aber als himmlische Braut ift sie jest ebler noch. Und ist von ihr ber beffere Theil, ber König geblieben. Ihm geb' ber gutige Gott langeres Leben, als ihr. 1

Auf bie Art hatte Rarl Faftraben gur Erbe bestatten laffen, allein er faßte nun, wie bas Dabreben fagt. rine folde Liebe zu bem Erzbischof von Mainz, welcher den Zauberring zu fich gesteckt batte, daß er nicht mehr obne beffen-Umaana fenn konnte. Diefer unnaturlichen undriff lichen Zauberei zu entgeben, warf endlich ber Erzbischof ben Ring in bie Gewässer zu Achen, und glaubte bamit bem Teufelsspiele ein Ende zu machen; aber Karl füblte fich jest auch zu biefen Babern bingezogen, so bag er bort einen Pallaft anlegen und eine Stadt grunden ließ, wo er bis zu feinem Tobe mit Liebe verweilte. Ein folches Mabreben war in einem Zeitalter, worin man an Liebestrante und Zanbereien glaubte, leicht unter bas Bolf zu bringen. Das naturliche und geschichtliche bas von aber ift: ,bas Rarl nach dem Lobe feiner geliebten Kastrade alle die Orte vermied, welche ihm eine traurige Ruckerinnerung an ihren Berluft verursachen konnten. verließ baber bie Pallafte von Ingelbeim, Mainz, Worms und Frankfurt, worin er zwor jo gludliche Stunden mit ihr verlebt hatte, und ließ sich fern von benfelben einen neuen zu Achen erbauen, wo bie Baber und andere Gegenstande feinem Alter Starte und Berftremung gaben.

 Inclita Fastradae Reginae hic membra quiescant, de medio quam mors rigida floga tulit.
 Nobilis ipsa viro conjuncta et jure potenti est: sed modo coelesti nobilior thalamo.
 Pars illi melior Carolus rex ipse remansit, Cui tradet mitis tempora longa Dous. Daher finden wir ihn auch nach dem Tode der Fastrade beständig in Achen. Sein Ehrgeiz trat an die Stelle der Liebe. Mit fast orientalischer Pracht leste und starb er in dieser neuen Raiserstadt. Soviel von den Liebesgeschichten seiner Weiber, nun auch noch Etwas von seinen Tochtern.

Es war gang naturlich, bag biefe jungen Aurftinnen heständig an dem Sofe bes liebenden Baters zurlichgehals ten, und, von einer artigen Gelellichaft gebilbeter Danner sungeben, ihr Berg lieber an einen geistreichen Dichter ober Geschichtschreiber bingaben, ber ihre Liebe erwiebern aber ihre Schonbeit belingen tonnte, als an einen roben Kurken ober Krieger, von welchem fie nichts als Schlachts ruf und Jagdgeschrei borten. Der Umgang mit gebilbes ten Mannern wurde noch gefährlicher für garte Weiber-Kelen, weil damit zigleich ber Unterricht verbunden mar. Die Lebrstunden murben von feinem Fremben geftort; bas beimliche Bufammenfenn fogar Pflicht; mit ben Renntwiffen bes Lehrers fichtich fich zugleich bas Gefühl seiner Portrefflichkeiten in bad herz, und bie wechselseitige Hochochtung, welche aufänglich ben Unterricht begleitete, verwandette fich nach und nach in bie glabenbste Liebe. gefcabe es bann, bag, wie bie Beloife in einem abnlichen Rallo fagt, ftatt in bie Buder zu feben, verftobiene Blide gewochselt; fatt ber Sittensprüche, Liebeberflarungen vorgebracht, und fatt Lebren, Ruffe ertbeitt murben. Bon ber Bertha ift es gewiß, bag fie mit bem Engelbert beimiich verbunden, beit berühmten Geschitbefdreiber und Staatsmann Reibbart erzeugt habe. Emma war bie in fo vielen Romanen und Schaufpielen befungene Geliebte bes Eginbarb felbft. Gie ju fconen, mag vielleicht über Karls Tochter fo gebeimnifvoll

geschrieben, und her hernach, um das Geheimnis seiner Liebe zu becken, den sußen Rahmen Imme oder Biene gegeben haben. Indessen bleibt es doch immer aussallend, daß er in Karls Lebensbeschreibung, worin er alle Beisder, Redsweiber und Kinder desselben mit Rahmen nennt, dieser allein nicht gedenkt. Auch in den Briesen, welche er nach ihrem Tode an seinen Freund, den Abt Lupold, geschrieben, und worin er ihren Berlust so sehr beklagt hat, sinden wir keine Spur, daß sie Karls Tochter gewessen sen, Da aber beider Liebenden Gedeine noch in Seligenstadt ausbewahrt und verehrt werden, und die Berswandtschaft sowohl in den Jahrbuchern dieses Klossers, als auch in jenen von Lorsch behauptet wird, so will ich die Sage davon, wie ich sie dort in Schristen und alten Bildern gefunden habe, ansühren.

Eginhard wurde von Karl dem Großen an den hof gerufen, und, wie er von sich selbst sagt, dort auf Befehl des Kaisers erzogen. Es scheint, daß er einer von des Fürsten Lieblingen war, und in geheimen Staats, und Hausgeschäften von ihm gebraucht wurde. Diesem zusölge übertrug ihm auch der Kaiser die Geistesbildung seiner Tochter Emma. Die Lehrstunden verwandelten sich aber unter den jungen Lenten in Schäferstunden, und die täglichen Besuche, welche des Unterrichts wegen gestattet waren, zuletzt in nächtliche, wo man die Liebe kostete. Wenn man nun bedenkt, daß, wie die Sage geht, diese Lehrstunden meistens in dem Pallaste zu Jugelheim vorgenommen wurden, wo die schöne Ratur auch ohnedies zu Liebe begeistert, so wird es einen seden

<sup>1.</sup> Der grunbliche Geschichtscher, herr Pfarrer Dabl, wird barüber eine eigene Abbanblung liefern.

Renner bes menschlichen herzens nicht befremben, daß zwischen Eginhard und Emma nach und nach das innigste Liebesverständniß entstanden sep.

Der herankommende Winter mochte die heimlichen Busammenkunfte noch wunschenswerther gemacht haben. Man konnte sich nicht mehr so oft in den Garten oder bei den Spaziergangen sinden; die Zeit der Lehrstunden war beschränkt und auch einem fremden Besuche leichter ausgesetz; man dachte daher auf andere Mittel, die heimliche Liebe zu pflegen, und Emma's Berblendung ging so weit, daß sie dem Geliebten bei Nachtzeit den Zugang in ihr Schlaszimmer gestattete.

So lagen sie einmal in Liebe versunken, einander in den Armen, und merkten nicht, daß während der Nacht ein dicker Schnee gefallen war. Sie erschracken daher höchlich, als sie bei dem Abschiede den ganzen Schloß, hof damit bedeckt fanden, wodurch Eginhard zu seiner Wohnung zurückgehen mußte. Die Furcht, durch die männlichen Fußtapfen, welche nächtlicher Weile aus der Frauen Simmer gekommen seyn wurden, entdeckt zu werzden, brachte die beiden Liebenden in die größte Verlegenzbeit. Sie sannen und dachten allen Witteln nach, wodurch sie ihr kihnes Unternehmen verbergen könnten. In dieser Angst nahm die entschlossene Kaiserstochter ihren Geliebten auf den zarten Rücken und trug ihn also durch den Schloßhof nach seiner Wohnung.

Zum Unglick war Karl ber Große burch Staatsgesschäfte noch mach erhalten, und sabe von seinem Fenster herab die seltsame Gruppe ber beiben Liebenden durch ben Hof wallen. Bei dem Scheine der Sterne und des Schnees erkannte er seine Lochter, Wuthend wollte er sogleich das Verbrechen mit dem Tode strafen, allein bald

besäustigte ihn wieder vaterliche Liebe und Besonnenheit. Um andern Tage ließ er ein Pfalzgericht ansagen, wobei auch Eginhard als Schreiber und Richter zugegen senn mußte; und trug bemselben die Frage vor: » Was der, jenige für eine Strase verdiene, welcher des Kaisers » Tochter geschändet und nächtlicher Weile verführt habe. « Diese verfängliche Frage setze die Richter und Hosseute in große Berlegenheit, denn sie vermutheten irgend ein am Hosse selbst begangenes Berbrechen. Sie zögerten und schwankten daher mit ihrem Urtheile, und überließen es am Ende dem Kaiser und Bater, hierin selbst zu sprechen. Als num auch die Reihe zur Abstimmung am Eginhard tam, und er aus der Frage sein eigenes Berbrechen erkannte, sprach er seit, aber bescheiden: Er ist des Todes schuldig.

Der Raifer gerührt durch die Neue seines Lieblings und die verzweifelte Lage seiner Lochter, ließ das Gericht, auseinander geben, und verbaunte heimlich beide Liebenden von seinem Hofe.

Getröstet durch eine so edelmuttige Behandlung, und gestärft durch eine ausserordentliche Liebe waren die beiden Bertriebenen auch noch in ihrem Elende glucklich. Dort, wo man an dem schönen Ufer des Mains die reizenden Gebirge des Freigerichts erblickt, ließen sie sich häuslichnieder und trieben eine kleine Wirthschaft für Reisende und Schiffer. Rachdem sie eine lange Zeit in häuslicher Liebe und Glückseligkeit zugebracht hatten, verirrte sich Karl der Große auf der Jagd zu ihrer Hütte, und bat sich von ihnen ein kleines Imbs aus. Die beiden Liebenden erkannten sogleich den königlichen Bater, ihm aber blieben sie durch die entstellten Gesichtszuge und die gemeine schlechte Kleidung verborgen. Während dem also der

Aniser sich mit seinem Gesolge unterhielt, waren Egine hard und Emma zur Küche gegangen, und lettere kochte thm mit vieler Geschicklichseit seine Lieblingospeise. Alls nun der Tisch sänderlich gedeckt und die Schüsseln aufgetragen waren, setzen sich die hoben Geste darum ber, um sich gutlich zu thun. Bit. sehr aber erstaunte der Kaiser als er auf dem ländlichen Tische einer armen Landwirthin ein königliches Gericht sand. Durch diesen sonderbaren Kall ausmerksam gemacht, erkannte er endlich in ihr seine verbannte Tochter. Emma und Eginhard warsen sich ihm zu Füßen, und im höchsten Gesähle der Baterfreude rief er aus: Selig sey die Stadt genannt, wo ich Emma wieder sand.

Der Raiser schenkte hierauf beiden Liebenden viele Guter um den Ort ihres Aufenthalts und bis zum Spessart und Odenwald hinauf. Sie lebten da noch eine Zeitlang glücklich, aber ihr Kind konnten sie nicht am Leben erhalten. Rach dem frühen Tode der Emma stiftete Eginhard an dem Orte ihres Aufenthalts ein Kloster, und schenkte demselben, was er von Karl erhalten hatte. Roch sieht man dort in der Kirche ein herrliches Grab, worin die Asche beider Liebenden ruhet. Den Sarg aber, worin sie ansänglich beigesett waren, hat der Graf von Erpach erhalten, weil dieser den Eginhard unter seine Uhnen zählt.

Aus diesen Familiensagen sieht man, daß Karl der Große in seinem Hause nicht die Strenge und Ordnung eingehalten habe, wie in seinem Heerbanne und seinem Reiche. Uehrigens lebte er unter seiner Familie und seinen Freunden sehr maßig und angenehm. Sowohl seine gewöhnliche Keidung als Gastmäler waren nach franksicher Art, einfach und prunklos. Jene bestand größtentheils aus den Werken seiner Löcker, diese aus den Erzeug-

nissen seiner Melerhose. Er hatte einen großen, starten Körper und Kopf; ein einnehmendes und zugleich Ehrsurcht gebietendes Angesicht. Er brachte sein Alter auf zwei und siebenzig Jahre. Er starb zu Achen im Jahre 814, und wurde dort mit kaiserlicher Pracht begraben.

Go mar Karls bes Großen offentliches, fo fein band. lides Leben. Die Geschichtschreiber baben feine Regierung und feinen Charafter entweder zu viel erhoben, oder zu viel berabgesett. Einige stellen ibn unter bie Rabl ber größten Fürften, ja ber Beiligen, andere unter jene ber größten Tiramen. Wenn man feine Ruhmes und Erobes rungefucht, fein unwurdiges Betragen gegen feinen Brnbet und den Konia der Longobarden, seine bauslichen Unorde mingen und Liebesgelchichten betrachtet, fo wird freilich der Glanz seiner Thaten sehr verdunkelt. Wenn man aber auf ber andern Seite überlegt, bag biefer Kurft; unter einem noch balb wilden Bolte geboren und erzoe gen, obne Bildung, obne Unterricht, ohne Borarbeit, aus eigenem Antriebe und Berftande, ber wiebergebornen Belt Gefete, Berfaffung, Runfte, Biffenschaften und Religion gegeben, und ein Reich gestiftet habe, welches, wie Montesquieu fagt, felbst in feiner Abartung noch bie Form der besten Berfassung in sich trug; so wird mant befennen muffen, bag biefer Kurft eine ber mertwurdiaften Erscheinungen in ber Beltgeschichte war. Die Reiche bes Rebufadnemer, Cyrus, Alexander, Cafar und Dobamed find aus gertrummerten, entnervten Bolkern hervorgegangen, und haben sich auch wieder in Bertrummerung und Entnervung aufgeloft; aber Raris des Großen beiliges romische Reich war auf aufblübende teutsche Stamme, und eine aufblubende neue Religion

gegründet; barum hat es sich auch bis auf unsere Zeiten, aut veränderten Formen, unter dem Rahmen der Christenheit oder des heiligen romischen Reichs, erhalten. Rur eine alles zerstörende Anarchie, oder ein alles fressender Despotismus komte es in unsern Zeiten erschüttern, indem man wähnte, es auf seine ersten Grundsätze zurückzuführen.

Rarle bes Großen Staatsgebaube mar groß, fibn und berrlich angelegt, aber es bedurfte eines Beiftes, wie bes feinigen, um es auszufihren. Bas ber felt fame Kurft in teutschem Sinne entworfen batte, vollen beten nach feinem Lobe bie Babfte im romifchen. beilige Bonifacius batte icon burch bie Berbindung, welche er in Rom anfnupfte, bem romischen Sofe bie Raben in die hand gegeben, wodurch biefer bas karolingifche Gebaube nach feinem Rugen binleiten tonnte. Balb bierauf verbreitete beffen Rachfolger auf bem beiligen Stuble ju Mainz, der Erzbischof Richulf, jene Detre talen unter ben teutschen Bolfern, welche bie pabstliche Gewalt über die taiserliche erheben sollten. Go wurde bas beilige tentschrömische Reich, was Rarl ber Große vom Rheine ber grunden wollte, ein lateinischeromisches, mas die Ronige ber Erbe bandigte. Rarl fabe am Ende feines lebens felbft ein, bag ber ungeheure Staatstorper, ben er mit fo viel Dube erobert, aus fo vielen Bolfern gebildet hatte, nicht wohl von einem Herrscher unmittelbar geleitet werben tonne; er theilte bater bas große Reich burch fein Testament unter feine Gobne,- und-nur Giner bavon follte Oberberr und Raifer fenn. Sie ftarben aber vor ihm alle, bis auf Einen, und diefer war nicht fabig, bas Gange ju erhalten.

In ruhigern Zeiten warde, Karls Sohn und Rachfolger, Ludwig der Milde, ein vortrefflicher Regent
gewesen seyn, aber unter den noch roben und friegerischen Franken, erscheint er als ein schwacher Farkt. Was sein
Bater durch die Kraft seines Geistes zusammen gehalten
hatte, wollte er durch Liebe und Wohlthaten verbinden.
Seinen bedrückten Unterthanen gab er Schutz und Erstattung, den Geistlichen und Kirchen schnette er Gürer, den
Grafen und Herzogen Leben, seinen Sohnen Königreiche,
allein da er, wie sein Better Rithard so richtig sagt,
keinem etwas abschlagen konnte, hat er das Reichsgut in
Privatgut verwandelt, und das gemeine Wesen zu Grunde
gerichtet.

Die nachteiligste Neußerung seiner Gite war zwerlassig bie, baß er sein Reich schon bei Lebzeiten unter
seine brei Sohne vertheilte, und baburch den Grund zut
tünstigen Berwirrung im Staate und seiner Familie legte. Er wollte bem Beispiele seines Baters nachfolgen, und
gab seinem altesten Sohne Lothar Italien mit der Kaiserwurde, Pipin sollte Aquitanien oder Gallien, Ludwig
Baiern oder Teutschland erhalten. Er glaubte dadurch
sowohl die Brüder als die Rationen zu beruhigen, da
aber die Prinzen ihre kunftige Bestimmung als ein Recht
ansahen, wovon sie sogleich Gebrauch machen konnten,
gab es schon Ausstände, Berbetzungen und Eisersucht, ehe
bie wirkliche Regierung an sie gesommen war.

Diefes Uebel vermehrte fich, als Irmengard, bie Kaiserin und Mutter ber aufrührischen Sohne, bahin starb. Ludwig, mehr Hausvater als Fürst, lebte zu fromm, als daß er sich über diesen Berlust mit einem Rebsweibe hatte trosten können. Seine Freunde und hosteute riethen ihm daher, sich eine andere Gemahlin

beizulegen. Er hielt sich damal gerade zu Ingesheim auf, dessen reizende Lage ohnehin das Herz zu Liebe stimmt. Die ersten Fürsten des Reichs kamen zu diesem Pallaste und brachten ihre Töchter mit. Jede davon entwickelte vor den Augen des Raisers die Schönheit ihrer Gestalt, oder die Bortrefslichkeit ihres Geistes, oder die Hoheit ihrer Geburt, in Hossnung, sein Herz an sich zu sessen. Ludwig aber, nachdem er sie alle, wie Thegan sagt, beschauet hatte, wählte Guta, die Tochter Welfs von Baiern, welche für das schönste Fraulein in Teutschland gehalten wurde.

Gleich nach geschehener Erflarung murbe bas Bei lager in bem Pallaste zu Ingelheim mit koniglicher Pract und berrlichen Festen gefeiert, und Lubwig fühlte fich gludlich an ber Seite feiner schonen Gattin und in bem Genuffe ber iconen Ratur. Richt fo waren bei bem Reste die Gemather seiner Sohne und ber Kurften gestimmt, beren Tochter sich burch bie Babl Guta's gurudgefest glaubten. Sene befürchteten, burch einen fungern Bruber bie ihnen ichon augetheilten Lander, biefe burch eine nene Gebieterin bie Gunft bes Raifers ju verlieren. Balb zeigte fich auch die Gewalt, welche die schone Raiferin über bas berg ihres Gemable erworben batte. Sie vermochte namlich Lubwigen, bag er feinen Better und erften Staatsbeamten, ben Bala, von fich, nach Cornen, entfernte, und an beffen Stelle Bernarden, ben Bergog von Septimanien, ihren Gunftling, feste. Diefer Beamtenwechsel vermehrte schon ben Gram ber Difoergungten, er flieg aber bis ju einer Empfrung, als Guta ibrem Gemabl ju Franffurt einen Sobn, Rarl ben Rablen, jur Belt brachte, und ber Raifer biefen auf oinem Reichstage au Worms mit Limbern beschenfte,

welche er icon an feine anbern Sobne vergeben batte. Die bisber noch zuruckgehaltene Berichworung brach endlich im Jahre 830 zu Compiegne aus, und der vertriebene Bala stellte fich an ihre Spipe. Dieser beleidigte Pralat beschuldigte bie schone Raiserin eines ftraflicen Umgangs mit Bernard, ihrem Gunftlinge, und erflarte ihren Gobn als einen von Diefem bem Raifer jugebrachten Baftart. Bas biefer Antlage noch mehr Gewicht gab, mar, bas Bernard gleich bei bem Ausbruche ber Emporung bie Alucht ergriffen batte. Guta und ihr Sohn Karl wurden baber gefangen genommen, und in ein Rlofter gesteckt, bie Bruber ber Raiserin, Bernard und Rubolf gef horen, ber Bruber bes entflobenen Bernarbs geblens det, und die beschimpfte Raiserin follte gar noch selbst ibren Gatten bereben, Die Krone niedermlegen und in ein Rlofter zu geben.

Man tann fich leicht vorstellen, daß Kürsten, welche fo schlechte Gobne waren auch gegen einander selbst schlechte Bruber gewesen feren. Raum mar ber Raifer feiner Wurde beraubt, als Dipin und Ludwig Lotharn beneides ten, welcher jest bamit prangen wollte. Gie verfobntent fich mit bem Bater, und erhoben ibn wieber auf ben faiserlichen Thron, welchen fie ihrem Bruber nicht abnuten. Diefes aute Benehmen bauerte aber nur fo lange, ale ber Raifer bas Bertzeug ihrer Eifersucht mar. Sobald er nur einige Bersuche machen wollte, seiner Burbe bie verlorne Rraft wieberzugeben ober feinen jungften Gobn ju begunftigen, fundigten fie ihm fogleich ben Gehorfam wieber auf, und racten mit großen Deeren vor, um ihn noch einmal vom Throne ju stoßen. Ludwig ber tentiche Ronig fam von Baiern bergezogen, und befette mit feinen Eruppen bas rechte Rheinufer von Lampertheim bis gegen Worms aber; ber Laifer aber befahl ben Markgrafen bes rheinfranklichen Herzogthums, bem hatto von Worms, bem Poppo vom Grabfeld und bem Gebhard vom Lahngau den Herbann aufzubieten, um seinem Sohne den Uebergang über den Rhein zu verwehren. Er kam endlich selbst nach Wainz, und lagerte sein heer dieser Stadt gegenüber in den Ebenen von Tribur.

Ludwig ber Teutsche wagte es vor der hand nicht, sich mit dem aufgebrachten und von seinen Grafen umgebenen Bater in ein Treffen einzulassen. Er wollte erst den Ausbruch seines Bruders Pipin abwarten, welcher von Gallien aus dem keiserlichen Geere in den Rücken sallen sollte. Er zog sich daher wieder nach Beiern zurück, bis dieser über die Bogesen gekommen war, alsdann aber rückte er in schnellen Schritten durch Schwaben über den Phein vor, und vereinigte sich mit ihm auf der Ebene von Rusach.

Als der Kaiser hörte, daß auch seine andern Sohne gegen ihn die Wassen ergrissen hatten, ließ er sein Heer nach dem Sisas marschieren, um ihre Vereinigung zu vershindern. Zum Unglücke fand er sie schon gegen sich gerüftet, und da er sie mit dem Schwerte in der Hand bestrassen wollte, verließen ihn seine Truppen, und überlieserten ihn den Handen der umatürlichen Sohne. Der Ort, wo diese schandliche Berrätherei vorging, wurde noch lange das Lügenfelb genannt.

Bald nach biefem abscheulichen Auftritte führte Lothar ben unginchichen Bater nach Souffond in das Aloster von St. Metard, und wollte ihn zum Moncholeben bereden, indem er ihn weis machte, seine geliebte Gattin habe bereits schon ben Schleier angenommen. Da aber ber

Raiser in biefe Schlinge nicht einneben wollte, fledte er fich binter die Beiftlichen, und biefe mußten ibn zu einer icanbliden Rirdenbuffe bereiten, wodurch er alle fein Unfeben verlieren follte. Dreifig Bifcofe und eine große Menge von Monden und andern Rirchenbienern fabrten ben Sobn und Rachfolger Rarls bes Großen, wie ein Opferthier, in die Rirche. Bon Reue und Rummer inaleich gebruckt, mußte er fein Schwert und Bebrgebange ablegen, in einen Buffact gehüllt fich vor bem Altar jur Erbe legen, und offentlich in Begenwart feiner Unterthanen befennen: Dag er fein Umt ichlecht verwaltet. ber Kirche Mergerniß gegeben, feinen Better Bernhard ermorbet, bas Bolk gum Meineibe verführt, ja fogar, daß er fich gegen feine unnaturlichen Gobne vertheidigt Babrend biefer schandlichen Sandlung fangen Die Priefter Pfalmen, und Lothar faß auf einem Throne, um triumphirender Buschauer ber Demuthigung seines Baters zu fem. hierauf murbe ber gebemutbigte Raifer in eine Rlofterzelle gestectt, wo er ohne Beib, obnie Rind, ohne Troft, und fogar ohne Bediemung, burch Kaften und Beten barum fich tafteien mufte, weil er fein Leben bindurch Bobltbaten, genbt batte.

Durch diese grausame handlung glaubte Lothar den Bater als Kaiser geächtet, und sich den Kaiserthron für immer gesichert zu haben, sie machte aber einen ganz entgegengesetzen Eindruck auf das Bolk und seine Brüder. Jenes bewog sie zum Mitseid und Unwillen, diese erfüllte sie mit Rene und Eisersucht. Ludwig der Teutsche schiefte sogleich Boten an Lothar, um des Baters Befreiung zu erwirken, da aber seine Borstellungen nicht erhört wurden, kam er mit seinen Teutschen selbst nach Frankreich, um den grausausen Bruder zu bestrafen. Mit Frende

und Wohlgefallen sahe vas Voll biesen Entschinf Ludwigs an, und die alten Freunde des Kaisers traten unter sein Heer, um ihn zu befördern. Lothar wurde von allen verlassen, welche noch Treue und Gotechtigkeit im Herzen trugen, der Kaiser seinen Händen entrissen und nach Diesbenhofen geführt, wo er mit der Freiheit zugleich seine geliebte Gemahim, seinen Sohn Karl, und die Krone wieder erhielt.

Indessen war Pipin, ber König von Aquitanien gestorben, und ber Raiser erhielt baburch eine schicklichete Gelegenheit, ben Sohn seiner Guta auszustatten. Er machte daher eine neue Theilung des Reichs, wodurch Lothar und Karl die größten Stücke erhielten, Ludwig aber, der doch den Bater gerettet hatte, sich nur mit seinem alten Erbe in Baiern begnügen sollte. Dieser Beschluß brachte letztern zu einem neuen Anfruhr. Eisersüchtig über die Vortheile seiner Brüder, und im Gesühle, mit Undank belohnt worden zu seyn, griff er zu den Wassen und brang die an den Rhein vor; der Bater Weer, von den Sachsen unterstützt, zog ihm entgegen, und trieb ihn zweimal in sein Land zurück.

Dieses war aber auch der lette Feldzug, den er zegen seine Kindet unternehmen mußte. Durch Alter und Kummer zugleich gedrückt, mußte er sich in einem Schiffe von Frankfurt nach Ingelheim bringen lassen, wo er die sichonsten Tage seines Lebens verlebt hatte. hier hosste kein der guten Luft neue Krafte zu erhalten, allein den 20. Juni 840 starb er auf einer unter dem Pallaste lies genden Insel in den Armen seines Halbbruders Drago. Seine letzten Worte waren: Ich verzeihe meinem Sohne von herzen, doch wissen soll Ludwig, daß er mein graues Haupt wit Kummer zur Ernde gebracht. So

wurde Ingelheim, was Karl ber Große jum Sipe ber Weltbeberricher erbauet hatte, ber Schauplat ber schands lichen Demuthigung seiner Nachfolger.

Die Gibne, welche unnaturlich ihre Baffen gegen einen Bater ergriffen batten, rufteten fic nun gegeneinander felbst, da dieser todt wat. Lothar glaubte, als Erstgeborner, die Raiserwurde geerbt zu baben, und wollte feine Brider, Ludwig und Rarl, nur als Unterfonige anertennen; biefe aber boten ihre Leute auf und widersetten fich feinen Anspruchen. Alfo wurde jett der Bruberfrieg am Rheine fortgefett, wo ber Baterfrieg faum aufgebort batte. Lothar ging fogleich auf Worms los und trieb bie bortige Befatung über ben Rhein. hierauf wollte er auch Arantfurt besturmen, wohin Ludmig feinen Sis verlegt batte; ba er aber biefe Stabt ftart befestigt und feinen Bruber mader geruftet fanb, foloff er mit ihm einen Baffenstillstand, und zog aber ben Rhein gurud, um feinen andern Bruder in Beftfranfen zu betriegen. Damit er jedoch gegen alle Angriffe Lubwigs geficbert, und fein Ruden gebedt fenn moge, vertraute er die Rheingrenze seinem Freunde, bem Erz bischof von Daing, Digar, und bem Grafen von Des, Abalbert, an, und ernannte lettern jum Bergog von Diffranten.

Indeffen hatte Ludwig die teutschen Boller gewonnen, und bedrohete das geschwächte heer, womit Adalbert den Rhein vertheidigen sollte. Lothar mußte daher Westfranken verlassen, um Ostfranken zu schützen. Mit Hulse Otgars und Adalberts ging er bei Worms über den Rhein und gewann durch List und Versprechungen viele der diesseitigen Boller wieder, welche ihm sein Bruder abtrumig gemacht hatte. Ludwig war dadurch gezwungen, sich nach

Baiern zurudzuziehen, und kothar ftellte fich mit feinem heere zwischen die Bruder, um ihre Bereinigung zu verhindern.

Da burch diese Berlegung der Aruppen ein großer Theil seines Heeres nach Westfranken gezogen, und die Kinie, welche Abalbert an dem Rheine zu vertheidigen hatte, geschwächt war, brach Ludwig wieder aus Baiern hervor und rückte in Schwaben ein. Auf diese Rachricht ging ihm Abalbert sogleich entgegen, um ihn vom Rheine abzuhalten. Bei dem sogenannten Ries kam es zu einem hartnäckigen Tressen, worin dieser gestplagen und erschlagen wurde. Rach dem Siege zog Ludwig ungehindert über den Mein nach Westfranken, und vereinigte sich mit seinem Bruder Karl. Da aber kothar von seinen Ansprüchen nicht abstehen wollte, lieserten ihm die Brüder am 25. Tage des Brachmonats im Jahre 814 bei Fontenai jewe blutige Schlacht, worin er, wie einige Geschichtssche behaupten, 40000 Mann verloren haben soll.

Flichtig mußte nun der stolze Fürst sich nach Achen zurückziehen, während dem sein Freund der Erzbischof von Mainz die siegenden Brüder zu trennen versuchte. Durch dessen Hilse kam er auch wieder nach Wainz und Morms zurück, und molite seinen Anhang in Teutschland verstärken; Karl aber und kudwig zogen ihre Deere in Elsaß zusammen, und schwuren sich einander zu Straßburg neue Brudertreue und wechselseitige Untersutzung.

In Gobes Minna, in burch tes Christianes Foldes in unser rer Bebhero Gehaltnift fon thesemo Dage frammorbes so fram so mir Got gewiggen indi Mabb, furgibit fo halb ich biesen minan

<sup>1. 36</sup> will bavon bas Driginal, als eines ber alteften teutichen Bruchftude anführen.

Die Franken.

Rach Diesem geschloffenen Bunbniffe jogen beibe mit ibrem Beere gen Borms und beluftigten fich ba, weil ber Binter febr bart mar, mit Ritterspielen; alsbann rudten fie im Rubiabr zu Baffer und zu lande gegen bie Mofel por, mo lothar Digarn, ben Erzbischof von Maing, und fatt bes bei bem Ries gebliebenen Abalbert, ben Grafen Satto gurudaelaffen batte, um ihnen ben Ueber. gang zu verwehren. Inbessen aber war Rarl über ben hunderud, Ludwig über ben hannrich vorgeruct, und beide hatten sich bei Coblenz vereinigt. Der Erzbischof und hatto tonnten fich gegen eine folde überlegene Macht nicht halten; fie ergriffen bie Flucht und zogen nach Gingig, wo Lothar gelagert war. In biefen verzweifelten Umftanden suchten sie ihren herrn zum Krieden zu beme-So tamen endlich im Jahre 843 merst zu Coblenz. bann, als ba neue Irrungen entstanden waren, ju Bere bun bie Gefandten ber brei feinbseligen Bruber gufanse men, und schlossen jenen mertwurdigen Bertrag, moburch Teutschland von Gallien ober Franfreich bis auf uniere Beit getreunt blieb. Lothar erhielt bie Raifermurbe. Italien, und bieffeits ber Alpen bie Lander zwischen ber Rhone. Saone, ber Maas und ber Schelbe, welche nun von ihm gothringen genannt wurden. befam, ba Dipin gefterben mar, Gallien, und Lubwig

Bruodher fo so man mit rehtu finan Broudher feal inti Uthas ex mig so so anduo indi mit Lutherem nino theinen thing an gee gango the minan Bellon imo — ce Schabben werben.

Dierauf bie Schwaben.

Dbo Karl then Cib then er sinemo Bruodher Ludhuwige gesuor geleistit inde Ludhuwig min Herra then er mir gesuor forbrichit ob ih ina we arwendeme mag noh ih noch there shimhos newenden mag imo the sokusti widhar Ross ne misdhit. Teutschland dieffeits bes Rheins, und jenseits noch ben Speiers Worms und Rabegau.

Nach ber' Theilung bes Berbuner Bertrags verlegte Lubwig, welcher jest als erster teutscher Ronig, ber Leutsche genannt wirb, feinen Gig nach Frankfurt am Main, und verfconerte biefe Stadt mit neuen Gebauben, einer Domfirche, und feinem hofftaate. Auch brachte er nach dem Tobe Lothars einen großen Theil von Lothringen wieder jum teutschen Reiche; allein er mußte nun bie namliche Undankbarteit an feinen Sohnen erfahren, welche er gegen feinen Bater geubt hatte. Rarlmann, Bub. wig II. und Rarl ber Dice bachten auf eine nene Reichstheilung in Tentschland und erregten gegen ibn Berschwörungen, welche ihm und seinem Reiche gefährlich werben tonuten. Zweimal mußte fie ber Bater nach Eribur bescheiben, um ben 3wift beizulegen; allein jedesmal waren bie Ariedensunterhandlungen fruchtlos geblieben. verführt von ben Großen, als felbft Berführer, tamen fle endlich nach Frankfurt, um fich mit bem Bater auszusob Die fulbifchen Jahrbucher fagen, sie maren burch Ludwigs Borwurfe und die Beschworungen bes Erzbischofs von Mainz, Lindebert, so in Kurcht getrieben worden, daß fie fich vom Teufel befeffen glaubten. Derfelbe wurde ihnen auch in der Hoffapelle ausgetrieben, und als Kark fich babei besonders frampfhaft gebehrdete, und feche Danner, welche ihn pacien wollten, jurudichlug, fagte bet Bater: » Siebst bu nun, mein Sobn, mit welchem Rurften Du bich verbunden halt, boshafte Unschläge gegen bemen » Bater zu schmieden? Siehst bu nun, wie alle Teufels. » funfte zulett an Tag tommen? Befenne bein Berbrechen, p fo wird bir Gott verzeihen, wie ich bir vergebe. « Bei biefen Worten befannte ber Pring, in Gegemvart bes

Bolts, daß er vom Tenfel zum Ungehorfam verführt worden fey und erhielt Berzeihung.

Das Glad oder vielmehr das Unglad wollte es ends lich, daß die ganze frankische Monarchie auf eben diesen Karl den Dicken kam, welchem Geistes. und Korpersschwäche die Kraft zu regieren versagten. Er überließ das Reich den Einfällen der Rormanner, und die Reichsgeschäfte dem Bischof Leutwart. Jene waren, nachdem sie die rheinischen Städte verwästet und den Erzbischof von Mainz erschlagen hatten, die nach Worms vorgedrungen. Dieser machte sich durch seine Berwaltung dei den Großen verhäßt. Er wurde der Untreue, der Verschwendung, und sogar eines unerlaubten Umgangs mit der Kaiserin Richardis beschuldigt, und Karl hatte die Riederträchtigsfeit, die Anklage gegen seine Sattin dem versammelten Bolke öffentlich vorzutragen.

Man fann fich leicht vorstellen, mas fur einen Ginbrud biefes Betragen, sowohl auf die angeklagte Fürstin als auf bas verfammelte Bolf machen mußte. Jene erflarte mit weiblichem Stolze: bag man Sebammen, ober fonft ehrliche Frauen berbeibringen moge, welche ihre Junga frauschaft untersuchen follten, benn mit biefem Manne wollte sie ferner nicht wohnen. Sollte aber biefer ibr Antrag verworfen werben, so fep fie erbotig, ihre Une sould burch einen Zweikampf oder gar bie Keuerprobe m erweisen. Sie ließ sich hierauf von ihm scheiben, und baute bas Rlofter ju Andlau, wo fie in Ginfamfeit ur Leben beschloft. Das Bolf aber verachtete feinen Raffer um fo mehr, weil er sich felbst geschändet hatte. Der gedemuthigte Rurft mußte feinen Liebling, ben Bifcof Leutwart vom Sofe entfernen, und biefer entflob 215 Arnulf, dem Bergog in Baiern, und beredete ibn.

bie durch Karl den Dicken verächtlich gewordene Kaiserkrone für sich nachzusuchen. Arnulf hatte sich bei den Einfällett der Rormamer rühmlich ausgezeichnet und sie vom Rheine zurückgeschlagen, Leutwart, und bald hernach Hatto der Erzbischof von Mainz, waren seine Freunde, die Großen aus dem saalfränkischen Geschlecht unterstützten ihn. Der Raiser wollte so eben zu Ingelheim seinem natürlichen Sohne Bernhard die Krone ausseheim, aber die Berschworsnen beriefen das Bolt und die Fürsten im Jahre 887 nach Tribur. Karl der Dicke wurde auf dieser Reichsversammlung des Thrones entsetz, und Arnus, als ein Sprößling der Karlinger darauf erhoben.

Zum Unglude regierte dieser tapfere Fürst nicht lange genug, um dem zerrütteten Reiche wieder die gehörige Kraft geben zu können. Nach einer zweisährigen Regierung starb er, und hinterließ einen minderjährigen Sohn, Ludwig das Kind, unter welchem Hatto, der Erzebischof von Mainz, und Otto, der Herzog von Sachsen, das Reich verwalteten. She wir aber erzählen was unter diesen letten Karlingern am Rheine vorgefallen, und wie nach seinem Tode die Krone an andere Geschlechter gekonsmen, wird es nöttig seyn, zwor die Beränderungen anzugeben, welche die Zwietracht ober Schwäche ber Karslinger in der franklischen Monarchie hervorgebracht haben.

Nachdem Karl der Große die Welt verlassen, und seine Enkel zu Verdun sein Erbe getheilt hatten, bestand das Reich teutscher Nation aus vier großen herzogthümern, welche deren Stammvölker umfaßten. Das erste und hauptherzogthum war jenes der Franken. Es erstreckte sich von der Saar und den Ardennen längst dem Rheine und Naine hin, und enthielt den wahren franksichen Boden, auf welchem auch der teutsche König

gemablt und gefront werben mußte. - Es war in bas Saalfrantische und Uferfrantische ober rivuarische abgetbeilt. Jenes lief an bem Maine binauf bis nach Thuringen, biefes am Rheine binunter bis nach ben Ries berlanden. Rach bem Pabste waren die rheinfrankichen Erzbischofe bie erften Bralaten in ber Rirche; nach bem Raifer bie rheinfranklichen Bergoge bie erften Beamten Ihr Gefchlecht murbe begwegen auch bas Salifde genannt. Das zweite Bergogtbum war ienes von Allemanien ober Sowaben. Es lag mifchen ben Bogesen, dem Refar, der Donau und dem Lech, und lief langst bem Oberrhein von ber Schweiz bis idier zum Reffar bin. Seine Bergoge ftammten ebenfalls von einem ber attesten Geschlechter ber frankischen Donarchie, ben Etichonen. Das britte war bas Bergoge thum von Baiern, burd welches bie Donau ftromte, und bas vom obern Main bis zu ben italienischen Alven seine Grangen batte. Chemals wurde es burch eigene Ronige und Bergoge aus bem Geschlechte ber Agilolfinger regiert, welche ber Franken herrichaft mit Stolz ertrugen, bis Rarl ber Große ben lettern berfelben, Las filo, feines Ungehorfams wegen, nach bem Rlofter Lorch verbannt, und bas herzogehum an Grafen übergeben batte. Unter biefen tam es querft an Eudwfa ben Tente iden und Rarlmann, burch biefen an feinen nathrlichen Sobn Arnulf. Das lette mar endlich bas Bergogthung von Sachfen. Es erftredte fic von ben Rieberlanden bis an die Weser und Elbe. Seine Kursten und Bolter

<sup>1.</sup> Daber noch bie bis auf unsere Beit ubliche Gewohnheit, bas bie Stabt Achen gur Kronung ben Grund nach Frankfurt bringen muste.

hatten unter Bittekind über dreißig Inhre- gegen Karl ben Großen gestritten; bis dieser fie ganzlich bezwungen und dem Reiche einverleibt hatte. Das frankisch sottos nische Geschiecht erhielt das Herzogthum.

Bu biesen achteutschen Herzogthumern zählte man noch jene, welche entweder durch Eroberungen, oder Colonien dazu gekommen waren. Davon lag jenseits das Lothringische, welches unter Arnulf von Frankreich abgelößt wurde, und seine Gaue langst der Mosel herab bis an den Rhein ausdehnte. Jenseits der Elbe und der Donau aber lagen die Marks oder Grenzlander, welche den Slaven abgenommen wurden.

Diese großen herzogthumer waren noch jest, wie an ben Zeiten Rarls bes Großen, in Gaue und Sundreben abaetheilt; allein bie Reichsverfaffung hatte burch bie bisberigen Burgerfriege und schwachen Regierungen schon wichtige Beranderungen erlitten. Die Karlinger batten namlich mahrend ihrer Streitigfeiten bas Reichsgut an geistliche und weltliche Bafallen verschenkt, um fie fur ihre Partei su' gewinnen. Die Bergogthumer und die Grafs schaften gaben fie nur folden Leuten, welche bem buracrs lichen Ronige bienten, und biefe machten fie in ihrer Ramilie erblich. Die Bischofe und Aebte waren ihre Rangler und Rathgeber geworben, und erhielten von ihnen abnliche Schenfungen fur ihre Rirchen und Rlofter. gemeinen Freien ober Landwebrigen, ber Berwirrung und bes Drudes mube, entzogen fich unter irgend einem Borwande dem Beerbanne, ober trugen ihr Stammgut einer Rirde als Leben auf, um nur Sout ju 'finden. Daburd befam bie gange Berfaffung eine andere Richtung. Reben : und Dienstleute erhoben jest ihr Angeben über bie Freien und Landwehrigen, und icon im Coblenger Bertrag vom Jahre 850 wurden sie als die vorzüglichsten Stützen und Stände des Reichs angesehen. Der heerbann kam außer Achtung und Uebung, und die Kriegsgewalt wurde nur im Lehendienste gesucht. Der Grasen Gewalt ging entweder durch Schenkungen an die Kirchen, oder durch Erbschaft an die Familien über; und statt der alten Gaugrasen erschienen allbereits Stammgrasen und Bögte. Auf den Märze und Maiseldern wurden die Stimmen des gemeinen Boltes durch das Wassengeklirr der Mächtigen unterdrückt, und die Reichstrone war auf dem Haupte schwacher Fürsten ein Spielwert der Parteien oder Emporer geworden. In diesen Zeiten der Berwirrung müssen wir den Grund der Landeshoheit der rheinischen Staaten suchen.

Die Bisthumer am Rheine waren icon zu ber Romer Zeiten gestiftet, und burd Constantin's Berordnungen nicht obne weltlichen Ginfluß geblieben. Die Mermins ger, besonders Dagobert, haben die Rathebraffirchen und Ribster am Rheine mit großen Gutern beschenft, und selbige von ber gemeinen Gerichtsbarteit ber Grafen befreiet. Diese Borrechte wurden von ben Karlingern nicht nur beftatigt, fondern noch vermehrt. In den Stiftungs , und Schenfungeurfunden berfelben, movon man út ben Sammlungen bes Rlofters Lorich, ober in ben Werten eines Sobyflin's, Schannat's, hontheims, Burbt. weins und Gubenus ic. eine Menge findet, beift es gang ausbrucklich: bag weber ein Graf, noch ein andes rer toniglicher Beamter feine Gerichtsbarfeit über biesfelben ausüben, ober Gefalle von ihren Gutern beben sfollte, indem fie ganglich bavon befreiet maren. «

Diese königlichen ober fürstlichen Schenkungen half bas von ben weltlichen herren gebruckte Bolk vermehren.

Da während ber burgerlichen Kriege kein einzelner Burger oder Wehre mehr auf seinem Stammgute sicher war, so gab er es um so lieber unter den Schutz einer Kirche, weil er als geistlicher Basall oder Dienstmann, durch Kirchenbann geschützt, in Gottesfrieden leben konnte. Haufenweise liefen jett die Wehren zu den Altaren, und trugen ihre Allodien den Heiligen als Lehen auf. Rur allein in den Urkunden des Klosters Lorsch sinden wir aber viertausend freie Wehren, welche sich dieser Kirche ergeben hatten.

Diesem zusolge können wir annehmen, daß schon unter den Karlingern die Erzbisthumer von Mainz, Trier und Colln; die Bisthumer von Worms, Sreier und Straßburg, und die Abteicn von Riedermunster, Marmunster, Weissendurg, Lorsch, Prum, Marimin, Murbach zc. königliche Rechte ausgeübt haben. Die Gewalt der Geistlichen wuchs so schnell heran, daß der Erzbischof von Mainz, Hatto, unter dieser Dynastie mit Otto von Sachsen Reichsverwalter wurde.

Bon ben weltlichen Farsten und Grafen läßt sich nicht so bestimmt angeben, wann und wie sie die Reichsgewalt in ihren Familien erblich gemacht haben. Die Stister und Aldster hatten gleich ihre Archive und Urtundenschreiber; aber die weltlichen Herrn verließen sich auf den Bestistand und die Baffen. Indessen sist es nicht nur wahrscheinlich, sondern auch urtundlich gewiß, daß sie mit den Bischosen und Aebten fast gleiche Schritte zur Landeshoheit gemacht haben. Der gelehrte Schöpflin zählt in seinem erläuterten Elsaß sieben Grasen und vier und zwanzig Oynasten, welche schon unter den Karlingern dort ansäsig waren; und wenn die Berzeichnisse der ersten Turniere, welche Heinrich I. im Jahre 938, also gleich nach dieser

Beit angeordnet baben foll, thre Richtigkeit batten, fo fanben wir über funfzig Donaften und Stammgrafen von bem Rhein ber, welche ihre Burbe und Gewalt nicht mebr als tonialiche Beamten in irgend einem Gaue, sonbern als Beliter und Erbberren zu behaupten fuchten. Die großen Herzogthimer wurden war noch, wie zuwer, von ben Konigen vergeben, allein fie gingen boch meistene von bem Bater auf ben Sohn über. Unter ben gu ber Beit machtigen Ramilien beberrichte jene bes Etico, welche icon im Sabre 600 unter ben Merwingern Bergog in Schwaben mar, ben Oberrbein im Breisgau, und bem Elfaß. Das falifde Saus batte bas frantifche Bergoathum und mebrere Gaue beffelben am Mittelebeine bereits in seiner Kamilie erblich gemacht; und die Rachtommen ber Grafen von Teusterband an bem Unterrheine mehrere Kurffenthumer befeffen. In ben Berzogthumern von Baiern und Sachsen herrschten nach Abgang bes Tagilo und Bittefind querft bas farlingifche und babenbergifche, bann bas welfische und ottonische Geschlecht. aus biefen großen Furftenhaufern wurden jest, ba bie Rarlinger mit Ludwig bem Rinde ausgestorben maren, bie teutschen Konige und romischen Raiser gewählt.

Ich habe in biesem Buche meinen Lesern bie Hauptzüge eines großen Reichs - und Kirchengebäudes vorgezeichnet, welches ursprünglich auf die Rechte der Bürger
und Bolker gegründet war. Ich habe aber auch zugleich die Hauptursachen und Mängel angegeben, wodurch es mit der Zeit untergraben werden mußte. In unsern Zeiten waren zwei Fälle möglich, worin ein ahnliches, aber geläuterteres: Gebäude aufgeführt werden fomte; einmal durch die Hande Napoleons bei dem Frieden von Tilst, das anderemal von den verbundenen Mächten bei dem Kongresse zu Wien. Bei beiden Gelegenheiten habe ich meine Gedanken darüber mitgetheilt, sie sind aber, wie so vieler andern ihre, in dem Geiste der Zeit verschwunden. Ich ziehe mich baher wieder in die Grenzen der so belehrenden Geschichte zurück, eingedenk des alten Sprichworts: Was Gott zusammenfügt, soll der Menschnicht scheiden.

1. Siehe Staatsrelationen V. Band Seite 51 2c, und VIII. Band Seite 126 2c. Man vergleiche bamit de Pradt Congres de Vienne.

## Drittes Buch.

## Geschichte des Rheins

unter dem

falischen Geschlechte.

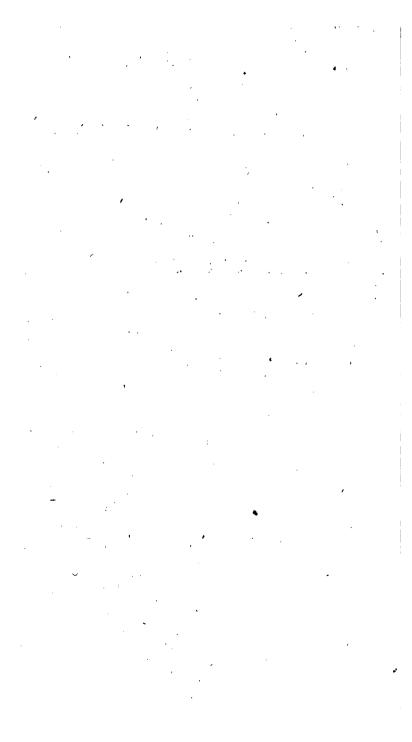

Erbint

kahngan

, 879.

, 902.

au, 948.

vaben, 949.

volf.

Uto, aben.

, Perstein, 1036.

24(.)

teibl

Hert Mathibe.

Ludwienellenbogen, in 1102.

aiser, 19

103

-

## Geschichte des Rheins

unter bem

## salischen Geschlechte.

Dach Abgang der Karlinger erhoben sich zwei Gesichlechter oder Fürstenhäuser am Rheine, welche nicht nur die Länder dieses Flusses rühmlich beherrstet, sondern die Raisertrone selbst getragen haben; das etichonische nämlich und das salische. Sie werden noch dis auf heute als die Burzeln der ersten Fürstenstämme in Leutschland angesehen; dem die Destreicher, die Braunschweiger, die Baadner, die Hessen, die Rassaurer, die Jessen, die Braunschweiger, die Baadner, die Hessen, die Bittgensteiner rühmen sich von beiden abzustammen.

Das salische Geschlecht ist zwerlässig eines ber altersten ber frankischen Monarchie, und scheint, selbst seinem Rahmen nach, wie das Karlingische und Etichonische, mit ihr entstanden zu seyn. Schon unter den Merwingern kommen einige Herzoge und Grafen unter dem Ramen Warin, Warnacher oder Werner vor, welche nicht unwahrscheinlich dazu gehören. Auch wird der Graf

Warin vom Lobbengau, welcher mit bem Grafen Rantor ben Leib des heiligen Razarius feierlich nach Lorfch trug, und ber beilige Rupert, welcher ein Herzog von Bingen und Pfalzgraf gewesen senn soll, barunter gezählt. wurde mich zu weit führen, wenn ich alle die gewagten Hopothesen ber Geschlechts - und Alterthumsforscher über ben Ursprung und bie Folge biefes alten furftlichen Stammes umståndlich, ober auch beurfundet, anführen wollte. Ich habe baber bas Wahrscheinlichste bavon in beiliegender Tabelle zusammengesett. Unter ben Merwingern erscheint es noch undeutlich, und nur nach einigen Burben und Nahmen errathen; unter ben Karlingern icon machtig und groß; nach ihnen felbst auf dem Raiserthrone. 3meig bavon bat feinen Sit zu Borms, ber bamaligen hauptstadt von Oftfranten aufgeschlagen, ber andere fic au Beilburg an ber Lahn festgegrundet. Bon biefem muffen wir zuerft reben, weil er fich schon unter ben Rarlingern ruhmlich hervorgethan hat.

Während der hartnäckigen und blutigen Kriege, welche Kaiser Karl über dreißig Jahr gegen die Sachsen führte, wurde die Lahn eine vorzügliche Bertheidigungs-linie der franklichen Monarchie. Als er im Jahre 778 gegen die Sarazenen in Spanien gezogen war, brach das unruhige Bolk die an den Rhein und die Lahn verwüstend vor, weil beide Flusse jett ohne Heer und Bertheidigung waren. Die rheinischen Grafen schlugen zwar den wilden Sachsenschwarm wieder zurück; allein er bedrohte doch noch immer diese Grenze des Reichs. Damit also dieselbe künftig nicht wehr den schnellen Einfallen des unruhigen Bolkes ausgesett sehn mögte, besestigte Karl die Lahn

<sup>1.</sup> Siehe bas vorige Buch.

und ihre Umgebungen mit vielen Schlossen und Bollwer, ien, und vertraut ihre Bertheidigung einem gewissen Gero ober Cerharb an, welcher von einigen Geschlechtsforschern für einen Salier gehalten wird. Durch diese Anstalten Karls des Großen, oder doch bald hernach, sind wahrscheinlich die Städte und Schlosser von Kassel, Marburg, Karlsmund, Wittekindenstein, Utenstein, Solms, Weilburg, Limburg, Laurenburg, Oftlager, Westlager, Friedeslager, Heersseld, Gotteslager und andere angelegt worden, welche später die Sie der salisch-surssichen Hauser wurden.

Unter Raris bes Großen Rachfolger, Lubmig bem Frommen, finden wir einen andern Gerbarb ober Gebhard als Grafen vom Labngaue, welcher von biefem im Jahre 870 gegen feine aufruhrischen Gobne aufgeboten wurde. Man fann nicht fagen, ob er bei Colmar auf bem Lugenfelde bem Raifer treu geblieben, ober ju ben Gob nen übergegangen fen. 2 Go viel ift aber gewiß, daß beffen Sobne Uto, Bertholf, Beringer und Baldo bie Partei gegen Ludwig den Teutschen ergriffen baben, und barum nach Frankreich fluchtig geben mußten. Dafüt wurden sie aber nach bessen Tode von Ludwig II. ober bem jungern mit Gutern und herrlichkeiten belehnt; bennt gleich nach ihrer Ruckfunft finden wir sie und ihre Nachtommlinge nicht nur wieder im Besite ber beiben Cabngaue, sondern auch als Grafen mehrerer rheinischer Gaue, sogar als Herzoge von Franken und Schwaben und ends lich selbst auf bem Raiserthrone.

<sup>1.</sup> Das heutige Wittgenstein, Ibftein, Aslar, Beglar, Frigs far und Goffar.

<sup>2.</sup> Späterhin tommt er als Abgesandter Ludwigs bes Teuts son an Lotha vor, um die Befreiung bes Kaifers in erwirten.

Graf Uto batte vier Sohne, wovon Konrab im obern. Eberhard im niedern gabngau, Gebhard im obern Abeingaue und ber Betterau Grafen, und Rus bolf Bifchof von Burgburg murben. Diese halfen Urnulfen, gegen Rarl ben Diden, auf ben Raiferthron erbebafur erhielten fie auch feine gange Gnabe. rad wurde unter ihm herzog in Franken, Gebhards' Cobn hermann unter heinrich I. herzog in Schwaben, Rubolf Bifchof von Wurzburg, und Satto, ihr Freund, Erzbischof von Mainz und Berwalter von zwolf reichen ober fürstlichen Abteien. Gine folche Dacht, welche bie Salier unter bem Raifer Arnulf erworben batten, erregte Die Gifersucht vieler Großen in Franken. Rein Kurftenbaus war aber mehr gegen fie aufgebracht, als jenes ber Bas benberger ober Bamberger, welches ju ber Zeit bie Markgraffchaft von Thuringen ober Oftfranken verwaltete, und fein in berfelben errichtetes Stammichlof von Bawa, ber Gemablin Sugo's I., Bawenberg ober Bamberg nannte. Bermutblich ftammte biefes haus von bem andern machtigen Geschlechte ber franklichen Monarchie, Eticonen ober bem Abelbarb ber, welcher unter Ludwig bem Frommen so großen Ginfluß batte. werben von beffen Zweigen, ben Sabeburgern, ben Belfen und Babringern weiter unten reben; bier foll nur ber Streit ber Babenberger mit ben Gas liern angeführt werden.

Die Urface bes haffes beiber Familien suchen viele Geschichtschreiber in bem Kriege nach, welchen der Markgraf von Thuringen, Poppo, zu der Zeit gegen die Slaven führte, und zu welchem er ben Bischof von Würzeburg Arno zu bereden wußte. Während des Feldzuges hatte sich dieser Pralat zu weit vorgewagt. Die Feinde

überstelen ihn, da er gerade Messe las, und ermordeten ihn am Atare. Hierüber kam Klage bei dem Kaiser. Der Markgraf wurde beschuldigt, daß er den Bischof nicht genug unterstützt habe. Er wurde seines Amtes entsetzt und selbiges an den Grafen Konrad, das erledigte Bischum von Burzburg aber an bessen Bruder Rudolf übergeben.

Rurz nach diesen Borfallen starb der Kaiser Arnulf, und Hatto, der Erzbischof von Mainz und Freund der Salier, verwaltete statt dessen Sohn, Ludwig dem Kinde, das Reich. Der bisher zurückgehaltene Haß der babens bergischen Brüder, Heinrich, Abelhard und Abeldbert brach nun in eine offene Fehde aus. Sie sielen mit verwüstender Rache in die nahen Länder des Bischofs von Würzburg ein; die Salier aber zogen mit einem starten Heere ihrem bedrängten Bruder zu Hilfe, und lieserten ihren Feinden eine so mörderische Schlacht, daß Eraf Heinrich von dieser, Graf Eberhard von jener Seite auf dem Plate blieben; Graf Abelhard aber gesangen, und als Reichsseind von den Saliern enthauptet wurde.

Onrch biesen blutigen Feldzug wurde die Macht ber Babenberger zwar gebrochen; allein Abelbert, welcher von den drei babenbergischen Brüdern noch allein übrig geblieben war, dachte auf fernere Nache. Er sammelte bald wieder ein beträchtliches heer an dem obern Maine und bedrochete damit die Länder seiner Feinde; zugleich brachte er die Grasen vom Bliesgau, den Gerhard und Matfried gegen sie auf, damit sie denselben auf der linken Rheinseite in den Rücken saken möchten. Um seine Ungriffe noch mehr zu verlarven, machte er längst dem Maine herab, bald rechts, bald links, Bewegungen,

4

wodurch die Salier ihre Truppen vertheilen mußten. Dem aufolge ichicte ber Graf Ronrab feinen Gobn, gleiches Nahmens, gegen bie Grafen vom Bliesgau, und biefer vertrieb sie von der Mosel und aus Trier, wo sie bereits bie Rirchen von St. Marimin und zu unserer lieben Frauen vermuftet batten. Rourad felbit lagerte fich bei Friedelar in Seffen, Gebhard aber, beffen Bruder, beschütte die Wetterau. Da auf diese Beise bie Macht ber Galier getheilt mar, überfiel Abelbert ben Grafen Konrab bei Friedslar, schlug beffen zwei ersten Treffen surud, weil sie schandlich die Flucht ergriffen, bierauf rudte er mit feinem flegenben Beere gegen feinen Reind felbit vor, welcher ben britten Saufen angeführt batte. Umsonst führte der tapfere Konrad seine fliehenden Trup ven gur Schlacht gurud, umsonst schrie er ihnen gu: bag fie fich fur ihre Weiber, Kinder und Lander ichlagen follten. Die Feigen floben. Butbend fturzte er fich nun mit seinen wenigen Tapfern bem eindringenden Keinde entgegen. Er wurde von ihrer Angahl umringt, geschlas gen, und mußte mit bem Degen in ber Kauft auf bem Rampfplate fein Leben laffen. Rach bem ungludlichen Treffen tam feine Gattin Glismuth mit feinen Rindern felbst auf bas Schlachtfelb. Sie jog ben blutigen, mit Munden bedeckten Leichnam unter ben Erschlagenen berpor, wusch ihn mit Thanen und anderem Baffer rein ab, und trug ihn nach Beilburg in die Gruft ihrer Bater.

Indes also Konrads Wittwe mit ihren Kindern thren Gatten begrube, hatte Abelbert des in der ersten Schlacht gefallenen Grafen Eberhard's Wittwe Wiltsrude mit ihren Kindern und dem Bischofe von Würzburg aus Franken gejagt. Diese Gewaltthaten erregten endlich den Zorn des Erzbischofs Hatto, des Freundes der Sa

lier. Er bot als Reichsverweser ben heerbann auf, und forberte ben babenbergischen Grafen, als einen Friedenssstörer vor ein taiserliches Gericht nach Tribur. Abelbert sahe nun ein, daß er gegen die vereinte Macht ber Salier und bes Reichs im offenen Felde nicht mehr halten konnte. Er zog sich daher nach seiner festen Burg Theres ober Bamberg zuruck, und tropte ber Acht und bem Banne.

Indes war Hatto mit den Sallern und dem jungen Konig ihm nachgefolgt, und da er sahe, daß der entschlossene Graf nicht mit Gewalt zu bezwingen sep, that er es mit List. Er ging namlich vor Bamberg und ließ dem Belagerten bedeuten: daß er ihn unverletzt wieder in seine seste Burg zurückringen wurde, wenn er ihm nur auf die königliche Borladung solgen wurde. Abelbert, dem erzbischdschlichen Worte trauend, zog mit Hatto aus der Festung, dieser aber wußte ihn, unter dem Borwande, daß sie zwor noch ein Frühstud nehmen wollten, wieder zurückzusühren; und als er hierauf mit ihm das zweitemal ausgezogen war, ließ er ihn im Namen des Königs ergreisen, und vor dem gesammten Heerbanne das Haupt abschlagen.

Durch die Unterdrückung des bambergischen hauses wurde nun das salische das mächtigste in Franken und endlich in dem Reiche selbst. Als nach dem bald erfolgten Tode Ludwigs des Kindes, 911, kein Karlinger mehr worhanden war, theilten sich die Großen des Reichs in ihrer Wahl zwischen Konrad dem Herzog in Franken,

<sup>1.</sup> Soweit Regino ein gleichzeitiger, bas Bolgende wirb erft von fpatern Geschichtschreibern, vielleicht aus haß gegen hatte traftt.

and Otto, den Herzog von Sachsen; dieser aber trat Alters wegen zurück, und so wurde jener auf den Thron Karls des Großen erhoben. Das gute Vernehmen zwischen den Franken und den Sachsen dauerte aber nur so lange, als der erlauchte Greis Otto lebte. Nach seinem Tode wollte Konrad, um die Macht Heinrich's, welcher dem Water imherzogthum von Sachsen gefolgt war, zu brechen, jenen Theil von Hessen wieder mit Franken vereinigen, welchen Otto, der Nahe wegen, bisher verwaltet hatte. Der muthige Heinrich griff aber zu den Wassen, und behauptete sich darin gegen die Heere des Kaisers und bessen Bruders, Eberhards, des Herzogs von Franken. Durch diesen Zwist wurde der alte Haß der Sachsen gegen die Franken wieder ausgeblasen, welcher seit den Siegen Karls des Großen nur unter der Asche geglimmt hatte.

Da Konrad bie Gefahr voraus fabe, welche baraus bem Reiche erwachsen konnte, weil er keine mannlichen Nachkommen hinterließ, berief er furz vor feinem Lobe Die Großen bes Reichs nach Weilburg an fein Sterbebett und ermahnte fie, wenn er verschieden fenn murbe, Beinrichen von Sachfen ju feinem Rachfolger ju mablen. Seinen altern Bruder Eberhard ließ er beimlich ju fich fommen, und fagte ihm folgenbe, von achter Baterlande fiebe befeelte Borte: » Liebster Bruber! bu fiebeit nun. baff ber liebe Gott mich balb von biefem irbischen Reiche in bas himmlische abrufen wirb, ohne mir einen Sobn acidentt zu baben, ber meine Krone erben tonnte. Du phattest awar als mein nachfter Amverwandte bie gerechteften Unspruche barauf. Wir Franken find auch machtig. baben Stabte Bolf und Waffen, und murben wohl Deinem Ronigsthrone Glang geben; allein an Glud und Deisheit übertrifft uns heinrich. Auf ihm berubet jest

» bed Reiches Mohl. Ich habe dich daher, um dir keinen » Berdruß zu machen, wie du es wünschtest, heimlich zu » mir rufen lassen, und scheide vertrauend auf dich, du » werdest Teutschlands Heil nach meinem Rathe befordern. » Rimm diese Kleinodien, Lanze und Schwert, Geschmeide » und die Krone der alten Konige; und bringe sie Heinrich » dem Sachsen, daß er dein Freund im Frieden herrsche. » Welde ihm, daß Konrad sterbend allen Fürsten ihn zum » Könige empsohlen habe. «

Dieses waren bie letten Borte Ronrad's. Eberhard versprach ihm mit weinenben Angen, feine Bitte zu erfüllen. Sobald er die Leiche seines verewigten Bruders mit geborigem Trauergeprange in bas Grab ihrer Bater gu Beilburg beigesett hatte, schickte er bie Reichsinsignien feinem Rebenbubler Heinrich, ba biefer eben im Bogels fangen begriffen war. . Er berief bierauf feine Franten nach Friedslar, und ließ beinrich in Gegenwart ber Sachfen gum Ronige ausrufen. Man muß gesteben, bag biefes Opfer, mas Eberbard bem gefahrbeten Baterlande brachte, mehr Ruhm verdient, als Beinrichs vorige Siege über ibn. Darum foll es in biefer rheinis iden Geschichte ben teutschen Fürften als Beifviel baftes ben, wie man feinen Rugen und feinen Ebrgeit bem gemeinen Besten unterwerfen muffe. heinrich wußte auch ben Chelmuth Cherharbs in feiner gangen Große au ware digen. Er wurde beffen Freund, und durch biefe Berbindung gelang es ibm, feine beimischen Reinde, Arnulf den Herrog von Baiern, und Burfard ben herrog bon Schwaben, und feine außern, bie Glaven und him

<sup>1.</sup> Daher er auch ber Boglev ober gintles genannt wurde.

garn, zu bandigen. Lothringen wurde wieder mit ben rheinischen kandern verbunden und die Ruhe im Reiche hergestellt. Für diese von den Saliern ihm geleisteten Dienste gab er nach dem Tode Burkard's dem salischen Grafen Hermann das Herzogthum von Schwaben. Allein sein Sohn und Nachfolger Otto lohnte Eberhards Freundschaft nicht mit dem Danke, welchen sie doch gewiß verdient hatte. Stolz auf den sesten Besit des Thrones, besetze er die in dessen Herzogthum ledig gewordenen Stellen, ohne auf die franklischen Geschlechter zu achten, mit seinen Kreaturen, den Sachsen, und diese, auf ihren Konig trozend, wollten die dem Eberhard zuständige herzogliche Gewalt nicht anerkennen, unter dem Vorwande, daß sie unmittelbar unter dem Könige stünden.

Unter biefen eingebrungenen Sachsen zeichnete fic besonders ein gewiffer Bruning aus, welchem Otto ben Theil von Franken gu verwalten gab, welcher an bie fachfische Grenze ftieß, und daher auch bas fachliche Beffen genannt wurde. Er fundigte bem Cberbard forms lich ben Gehorfam auf und erflarte ihm ohne Ruckbalt, bag feine Grafichaft nicht zu Franken sondern zu Sachsen gebore. Da Otto biefes ordnungswidrige Betragen nicht felbst rugen wollte, rudte Cherhard, als herzog von Kranken, in Bruning's Grafichaft mit gewaffneter Sand por, und bestrafte ben Ungehorsam bes sachsischen herrn mit Zerftorung feiner Burg Elvershaufen. Der herzog alaubte baburd bie Rechte feines Umtes behauptet gu Baben, Otto aber fabe bas fuhne Unternehmen als einen Kriedensbruch, als eine Beleidigung ber Majestat an. Er verbammte Eberharben zu einer harten Buffe an Pferben und Bieb, feine Anhanger aber jum hundetragen, einer unter ben Teutschen schimpflichen Strafe, vermoge welcher

ber Berbrecher einen raubigen hund von einem Gaue jum andern tragen mußte.

Eine fo unnaturliche Barte gegen einen Rurften , bent bas fachfiche Saus boch bie Rrone zu verbanken batte, erwectte jenen blutigen und gefährlichen Streit zwischen ben Franken und Sachsen, welcher bie Geschichte bes Rheins fo merkwurdig macht, und bas teutsche Reich bis auf unsere Zeiten in! zwei feindliche Barteien getheilt bat. Die Kranfen glaubten burd bie ichimpflid e Bebandlung ibres Bergoge und feiner Eblen felbst beschimpft gu fenn, und Cherhard martete nur auf eine Gelegenheit , fich an Otto rachen zu tonnen. Diefe gab ibm die Gifersucht und ber 3wift bes fachlichen Saufes felbst. Beinrich I. batte namlich - noch ehe er zum Throne gekommen war, bereits icon zwei Gemablinnen geehligt, und von beiben Sobne erbalten. Die erfte bavon mar Satburg, Ermeins von Thuringen Tochter, mit welcher er ben Grafen Thante mar gezeugt hatte, bie andere Mathilbe, welche von bem alten Geschlechte Bittefind's abstammte, und bie Mutter ber Pringen Beinrich, Otto und Bruno wurde. Man fann nicht mit Gewißheit fagen, ob es Liebe ober Staatsabsicht mar, bag er feine erfte Gemablin verlief und lettere ebligte. Er und fein Bater Otto gaben an. bie Che mit Satburg tonne barum nicht besteben, weil fie mwor schon bas Gelubbe ber Renfcheit abgelegt babe. Diefes scheint aber nur ein Bormand gewesen zu fenn, und icon die Urt und Lage, worin Seinrich Mathilden jum erften Male fabe, gibt beutlich an Tag, bag mehr Liebe und Ehrgeig ihn gur Trennung von feiner erften Gattin bewogen habe, als jenes Gelubbe. Rachbent namlich fein Bater Otto Mathilden ihm als funftige Brut bestimmt batte, jog er nach dem Rloster, worin sie unter

ber Aufficht ber Aebtissin zur weiblichen Lugend gebilbet wurde. Heinrich wollte sich ihr nicht gleich zu erkennen geben, und folich fich 'unter einer schlechten Rleibung beimlich in das Bethaus, wo die Kräulein ihre Pfalmen fangen. Matbilbe fniete unter ibnen mit allen Reizen jugendlicher Schonbeit und Frommbeit geschmudt, und doch in ichuchterne Sittsamkeit gurudgezogen. Ihr icones haar mar über ber Stirn getheilt, und mit gleichen Streifen hinten zusammengewunden, in einen Goleier gehullt, welcher bis jur Schulter bing. Ihren weißen Bufen bedte guchtig ein Rragen, welchen am fconen Balfe goldene Knopfe gusammenbanden. Unter ihm umschlang ein Mieber ben garten Leib, an bem ber lange Schlepprock befestigt mar. Ihre Hande batte fie vor ber Bruft andachtig zusammengelegt; ihr Ropf neigte fich ehrerbietig zur Erbe, und ihr holdes Auge erhob fich nur bann, wenn fie zu Gott betend gegen ben Altar blidte.

In bieser Stellung sah Heinrich zum ersten Male Mathilben und ergab sich ihr sogleich von ganzem Herzen. Was thm die betende Braut versprochen hatte, hielt ihm auch die liebende Gattin und Hausfrau. Sie wurde seine Freundin, seine Nathgeberin, seine Pflegerin. Sie begleitete ihn in das Getümmel der Schlachten, und zu dem Prunke des Hoses. Sie erzog ihre Kinder zu fürstlichen Tugenden, und auf dem Sterbebette dankte er ihr noch für ihre Treue und Liebe. Dempfange unsern Dank, sagte, er, pfür alle die mir erwiesene Güte, daß du mich dei den Uebereilungen des Jorns zu besänftigen suchtett, und mich ermahntest, den Bedrängten Barmherzigkeit zu erweisen! «

Mathilde hatte eine große Borliebe für ihre Kinder, besonders für den Prinzen heinrich. Sie wollte ibn

and zum Throne erhoben haben; well er, als ihr Gatte Konig geworden war, zur Welt kam; er mußte aber dem Otto nachstehen, der als Erstgeborner zum Könige gewählt wurde. Diese sonderbaren Verhaltnisse der sächste schen Familie, und die baraus entstandenen Zwistigkeiten unter den Weibern und Brüdern, gaben jest dem Herszog Seberhard die schicklichste Gelegenheit zur Ausübung seiner Nache.

Durch die Bermablung Seinrichs mit Mathilben waren hatburg und ibr Sohn Thanfmar vorzüglich gefranft. Sie wurde einem andern und geliebtern Beibe nachgeset, und ihr Sobn verlor bie Unsprüche auf Sachien und ben Raiferthron. Indeft ichienen beibe ibe Swidfal mit Gebuld zu ertragen; Thankmar forberte von seinem folgen und glucklichern'halbbruber Otto weiter nichts, als die burch ben Tob Siegfried's ledige Grafe schaft von Merfeburg, welche ihm erblich zugefallen mar. Otto wurde burch bie Bewilligung eines fo billigen Begebe rens den gefährlichen 3wist in seiner Familie verhütet haben; allein er verfagte bem Thankmar Die erlebigte Graffchaft, und gab fie Gero, bem Markgrafen von Offiachien. Thankmar fabe biefen Befdluß feines Brubers als den deutlichsten Beweis seines unnatürlichen Saffes, und Eberhard als bie schicklichste Gelegenheit zur Bestras fung feines Undants, an. Beide vereinigten ihre Macht und griffen zu ben Baffen. Thantmar nahm die wichtige Kestung Ehresburg hinweg, indes Eberhard, welcher ihn unterftunte, fic bes festen Ortes Belice : bemachtigte, und barin ben Bruber Otto's, Beinrichen, gefangen nabm.

<sup>1.</sup> Bielleicht bas jegige Belice im Bergogthum Beffalen.

Anf blese Rachicht rustete ber Konig sogleich ein großes heer in Sachsen aus, und ruckte bamit vor Ehresburg. Die Befatung, burch ben schnellen Ueberfall in Furcht gebracht, übergab die Festung, ohne eine lange Belagerung auszuhalten. Der von allen verlassene Thankmar mußte in eine Kirche slüchten, und unter bem Schute des Heiligthums seine Sicherheit suchen. Allein Dito's Soldner schossen, und ber unglückliche Prinz siel unter dem Stiche einer auf ihn geschleuberten Lanze.

Run waren burch beffen Tod mar bie ihm angehos rigen Sachfen gur Rube gebracht; allein Eberharb ftanb noch mit feinen treuen Franken unter ben Baffen, und brobete ben Rrieg fortzuseten. In Diefen Umftanben fabe fic Otto um einen Bermittler um, welcher ibm ben beleidigten Bergog unterwerfen tonnte. Er glaubte ibn in bem Ergbischof von Maing, Friedrich, gut finden, welcher im Jahre 937, nach bem Tobe Hilbeberts, ben beiligen Stubl erhalten batte. Die Geschichtschreiber ftimmen über den Charafter biefes Pralaten nicht überein. Jene, welche bem Eberhard zugethan waren, ichilbern ibn als einen frommen, friedliebenben, tugenbhaften Beift lichen; aber bie von ber fachfifden Partei, als einen liftis gen, beuchlerischen Priester, ber unter ber Larve ber Undacht und Frommigfeit Aufruhr und bargerlichen Rrieg angezettelt habe. Wenn man blos die Thatsachen, welche beibe ergablen, zu Rathe ziebt, so ergibt sich, bag er zwar viele Klugheit und Verstellungetunft besag, allein bieselben nur barum gegen Otto angewendet habe, weil biefer fich gegen Eberharben undankbar, und gegen ibn felbst wortbruchich gezeigt batte. Dem fen nun, wie ihm wolle, genug Dito fcidte biefen Friedrich an ben Eberhard, um ihn zum Frieden zu bewegen. Der kluge Erzbischof entledigte sich bes Auftrags mit dem glucklichstent Erfolg. Er versprach dem aufgebrachten Herzog in des Konigs Nahmen Bergebung und Gnade, wenn er seine Waffen niederlegen wurde, und dieser verließ sich auch auf das gegebene Wort und unterwarf sich. Otto aber band sich nicht an den Vertrag, welchen der Erzbischof abgeschlossen hatte, und schickte Eberharden, zur Strafe seines Aufruhrs, eine Zeitlang als einen Verwiesenen nach hilbesheim.

Dtto glaubte baburd fein tonigliches Anfebn befestigt, und ein abschreckenbes Beispiel von Strenge gegeben zu haben, allein seine Treulosigkeit war die Urfach einer Emporung am Rhein, welche ibn und fein fachlisches Saus um den Thron batte bringen tonnen. Der Erzbischof Kriedrich war aufgebracht, weil Otto fo wenig sein Wort geehrt hatte. Eberhard wartete nur auf feine Befreiung, um wieder die Baffen zu ergreifen. Schon zuvor batte er ben von ibm ju Belide gefangenen Bruber bes Konigs, ben Pringen Beinrich, auf seine Seite gebracht, weil er ibm als Prinzen gebornen seine Rechte zur Krone zu unterftuzen versprach, und beffen Mutter Mathilbe mar vermuthlich bagegen nicht abgeneigt. Gifelbert, ber Bergog von Lothringen, Otto's Schwager und Friedrich's Better, wurde burch abnliche Versprechungen gewonnen. Mit bem Ronige von Frankreich wurden Unterhandlungen angefangen, daß dieser mit einem Beere in Elfag einfallen sollte, um die Bewegungen der Verschwornen zu unterstützen. Am untern Rhein batten bie Herzoge von Franken und Lothringen ihre heeresmacht beisammen; am obern Rhein gehorte Breisach bem Herzoge Eberhard , und er belegte

1. Durch feine Grofmutter Uta.

bie Beste mit Truppen. Durch bieses machtige Bundnis glaubte dieser seiner Sache schon gewiß zu seyn. Im Ausbruche seiner Freuden nahm er seine Gattin auf den Schooß, druckte sie an sein Herz, und sagte: » freue dich nur immer, meine Liebste, an dem Busen des Grafen Eberhard! bald wirst du in ihm einen König umarmen.

Eine fo gefährliche Berichworung mußte Otto gleich bei ihrem Musbruche erstiden, wenn sie nicht bas gange Reich ergreifen follte. Er waffnete baber fogleich feine Sachsen, und ructe an ben Rhein vor. Bei Xanten ging ber Bortrapp über. Diefer fand aber schon die verbunbenen Bergoge gegen sich geruftet und schlagfertig, ebe noch bas hauptheer über ben Fluß gefett mar. In biefer gefabrlichen Lage bachten bie Tapfern: bag es fcbandlich ware, ju flieben, ober fich ju ergeben. Ihnen blieb jest feine andere Babl, als ju flegen, ober ju fterben. Go ermuthigt fturgten fie fich in bie gabireichen Schaaren ber Alls Dito bies tubne Gefecht vom jenseitigen Ufer fabe, sprang er vom Pferde, stette die beilige Lange, welche sein Bater ju Worms vom Konige von Burgund erhalten hatte, in die Erde; warf fich bavor nieder, und betete, wie Mofes einst auf bem Berge fur ben Sieg ber Seinen. Diese fochten wie Bergweifelte. Die Bergoge floben vor ben wenigen Tapfern, beren Bablfpruch : Gieg, ober Tob! mar.

Diesen helbenmuthigen Anfang ließ Otto nicht unbe nuzt. Er verfolgte die Herzoge langst der Mosel hin die nach kothringen, und nahm ihre festen Plaze weg. Indes aber war der König von Frankreich ins Elsas eingedrungen, um sich mit den Berschwornen in Breisach zu vereinigen, und die Sachsen vom Rheine abzuschneiben. Otto verließ daher kothringen, und zog seine Truppen an den

Oberrhein, wo er Breisach belagerte. Durch diese Wendung des Krieges erhielten die Herzoge wieder ein offenes Feld an dem untern Rheine. Sie sammelten bei Andernach ein muthiges Heer, womit sie Sachsen bedrohten. Friedrich, der Erzbischof von Mainz, und Ruthard, der Bischof von Straßburg, verließen das Heer des Königs vor Breisach. Bon so vielen Seiten bedroht, von so vielen Fürsten verlassen, schien Otto verloren, wenn es ihm nicht gelungen ware, die Saalfrankische Familie jezt eben so zu entzweien, wie Eberhard die sachsische entzweit hatte.

Hermann war, wie wir bereits gemeldet, vom Ronige Heinrich, nach dem Tode Burkard's, zum Herzog
in Schwaben ernannt worden. Erklärte sich dieser jest
für seinen Better Eberhard gegen den König; so war dessen Heer am obern Rheine vernichtet, und er der Krone
verlustig. Aber dieser und sein Bruder Uto waren schon
lange gegen den Herzog von Franken aufgebracht, weil
dessen Knechte des letzteren Sohn, den jungen Grafen
Gebhard, bei der Belagerung von Belike, ermordet hats
ten. Beide wußte jest Otto zu gewinnen. Sie verließen
die Partei ihres Betters, und gingen zu den Sachsen
über.

Unter Diesen, bem Könige folgenden salischen Grafen, zeichneten sich besonders zwei Konrade aus, welche ben König gegen die Berschwörung ihres Betters retteten. Der eine war Graf vom Lahngau, und wegen seiner verwachsenen Gestalt von seinem Vater der Kurzbold ges genannt. Die Geschichtschreiber schildern ihn als einen verschlagenen und tapfern Fürsten, der es sogar mit Riessen und Löwen aufgenommen habe. Er haste seine Familie, die Aepfel und die Weiber, weswegen er auch unverslie, die Aepfel und die Weiber, weswegen er auch unvers

beirathet blieb, und von feinen Gatern bie icone Rirde gu Limburg an ber Lahn grundete, wo man noch fein born, seine Waffen, sein Trinkgeschirr und sein Grab fin-Der andere mar, ein in Staats und Rriegsgeschafe ten zugleich geubter Berr, barob man ihn auch ben Bei fen nannte. 2 Er batte bie tonigliche Armee burch feinen Rath und Anhang unterftut und vermehrt. Beide maren jest die Saupter berfelben gegen ben Bergog Eberbard, als biefer mit Gifelbert bei Andernach über den Rhein ges gangen war, um tiefer in Teutschland einzubringen. Otto an dem obern Rheine mit den Berbundenen beschäfe tigt mar, ichickte er ben falifchen Grafen Bermann, welcher herzog in Schwaben war, an ben untern, um bort beren Bewegungen zu beobachten. Ronrad ber Rurzbold und Uto, hatten ben Bortrapp angeführt, und erfuhren von einem vertriebenen Geiftlichen, daß Eberhard und Gifelbert bei ber Ankunft bes koniglichen Heeres bereits ben größten Theil ihrer Truppen wieder über ben Rhein geschickt hatten; mit ben noch übrigen aber gutes Muthe auf bem rechten Ufer bie in Teutschland gemachte Beute verzehrten. Auf biefe Rundschaft rudten fie fogleich rafchen Schrittes auf die Bergoge an, überfie len sie in ihrem Lager, und brangen so unversebens und gewaltig auf sie ein, baß sie, ganglich geschlagen, bie Klucht ergreifen mußten. Gifelbert, ber Bergog von Lothringen, ertrant bei biefem Gefechte im Rheine, als er fich in einem Rahne retten wollte, und Eberhard murbe wahrend beffelben von feinem eignen Better bem Rurg bold erstochen.

<sup>1.</sup> Biele Gefchichtichreiber verwechfein Beibe, bager fie oft fur einen gehalten werben.

Bon nun an erhob sich der lahngauische Zweig der Salier machtig am Rheine. Der durch ihn gerettete König Otto gab seine Tochter Ludgardis Konrad dem Beisen, und damit die erledigten Herzogthümer von Franken und kothringen. Hermann war schon unter Heinrich I. Herzog in Schwaben geworden. Konrad der Kurzbold herrschte geehrt und machtig im Lahngau und in Hessen, und Uto erhielt die Grasschunderen des obern Rheingaues, der Betterau und der Konigshundrede für sich und seine Rachsommen erblich. Der Erzbischof Friedrich und der Prinz Heinrich wurden nach Sachsen verwiesen, und letzterer bald hierauf durch das Herzogthum in Baiern gewonnen; Dtto aber, num auf seinem Throne in Teutschland beses sligt, zog nach Italien, um einen neuen zu erwerben.

Wahrend ber Zeit namlich, wo fich ber teutsche Ro. nig mit bem falischen Geschlechte am Rheine berumschlug, erbte bie burgundifche Pringeffin Ab elbeib, burch ibren erften Gemabl foth ar, bas lombarbifde Reich. Diefe Rur, ftin, mit eben fo viel Schonheit bes Rorpers, als bes Beiftes und nun auch noch mit einer Konigstrone geschmutt, wurbe bald ber Gegenstand einer allgemeinen Bewerbung ber machtiaften Aursten. Unter biefen mar Berengar, ber Marigraf von Ivrea, der zudringlichste, weil er schon lange nach bem Besite von Stalien geftrebt batte. bat um ihre Sand fur feinen Gobn Abelbert; Abelbeid aber verabicbeute biefen Jungling wegen feiner bofen Gemutheart, noch mehr aber beffen Mutter Billa, welche mit allen Laftern ihres Geschlechts noch eine ungemeine herrichfucht befag, und varum im Berbachte fand, als habe fie Lotharn vergiftet. Da Berengar burch Bitten und Schmeicheleien bei ber jungen Bittme nichts ausrichten fonnte, gebrauchte er Gewalt. Er ließ fie in ein feftes

Schloß am Garbensee einsperren. Sie wurde ihres kings lichen Schmukes beraubt, durch hunger und Schimpsworte gequalt, geschlagen und endlich mit dem Tode bedroht, wenn sie nicht in die vorgeschlagene Ehe willigen wurde. Allein alle diese Mißhandlungen verwehrten nur ihren Abssehen gegen den Abelbert. Sie war nicht zu bewegen, ihm ihre hand zu geben.

In einem so verzweifelten Zustande lag sie icon meb rere Monate obne Sulfe, obne Troft, ohne hoffnung; als ihr Freund, ber Bruber Martin, bie bicke Mauer bes Gefangniffes beimlich burchbrach, und fie in Mame fleibern verborgen, über den Gee brachte. Bei Tage in Soblen, bei Racht in Balber verstedt, führte er fie, als einen fconen Anaben, burch hundertfaltige Gefahren und Rachstellungen nach Canoffa zu Azzo, einem Freund ibred haufes. Dort war fie gwar gerettet und verborgen, allein Azzo zu ichmach, um den Gewaltthaten Berengar's begegnen zu tonnen. Er rieth ihr baber, ben Ronig ber Teutschen um Sulfe anzufleben; und bieser, durch eine schone Krau und eine neue Krone qualeich gelockt, fam mit einem tuchtigen Beere berangezogen, befreite fie, und erhielt von ihr, da er nun auch Wittwer geworden war, gum Cobne ihre hand, ben Thron von Italien, und burd biefen auch zu Rom die Raisertrone.

So sehr diese Berbindung die Macht und den Glanz Otto's erhoben hatte; so misvergnügt war darüber sein Sohn Ludolf, welcher durch Ida, die Tochter des salischen Herzogs hermann, nun auch dessen herzogthum in Schwaben erhalten hatte. Dieser befürchtete, wenn Abelheid seinem Bater einen Sohn gebähren würde, seine Ansprüche auf die Krone zu verlieren. Er verließ daher das königliche heer in Italien, und ging nach Teutschland, um

seine Parthei aufrecht zu halten. Ihm folgten bald ber Erzbischof von Mainz Friedrich, und Konrad ber Beise Herzog in Franken und Lothringen. Ersterer konnte namtich dem Kaiser nicht vergessen, wie treulos er gegen ihn und den Sberhard gehandelt hatte; und letterer sührte jetzt eine ähnliche Klage gegen ihn, weil er dem Berengar nicht vergeben wollte, den er doch durch sein gegebenes Wort zur Unterwürfigkeit gedracht hatte. So entstand eine neue Berschwörung gegen den Kaiser, und sie war um so gessährlicher, je geheimer sie gehalten wurde.

Indes konnte Otto aus den Zurüstungen, welche an dem Rheine gemacht wurden, wahrnehmen, daß sie wohl gegen ihn gerichtet sepn mochten. Er besuchte daher,, um der Sache mehr auf den Grund zu kommen, die rheinischen Städte, und als er in denselben, besonders in Mainz, nicht so empfangen wurde, wie es seiner hohen Würde zuständig gewesen ware, berief er den Erzbischof Friedrich aus der Zelle, wo er seiner Gewohnheit nach in Gesellschaft von Einsiedlern unter strengen Busübungen sich zu dem Osterseste vordereitete, zu sich an den Hof, um ihn näher beobachten zu können, und gebot ihm, die seinem Amte zustehenden Dienste zu verrichten.

Friedrich, obwohl er von der Welt abgeschieden schien, war dessendhngeachtet ein zu feiner Menschen : und Weltsenner, um nicht aus dem Vetragen des Kaisers zu bemerken, daß dieser von der Verschwörung unterrichtet sep. Er beredete daher Ludolfen und Konraden nach hofe zu kommen, um den Verdacht des Kaisers von sich abzulehnen. Die Herzoge solgten auch dem Rathe ihres Freundes, des kugen Erzbischofs. Sie suchten ihr bisheriges Betragen und ihre Zurustungen zu entschuldigen; allein Otto seite jeht ihrer Versellung die seinige

entgegen. Er scheukte ihnen, obwohl sie ihre Zuruftungen nicht laugnen konnten, durch einen formlichen Bertrag den Frieden und seine Gnade.

Dieses gute Bernehmen war aber nur bes Scheines wegen bergestellt, weil Otto, wie Wittefind fagt, fich jest nach Ort und Umftanben richten mußte; als er aber, fabrt biefer Geschichtschreiber fort, bei ber Anfunft feiner Freunde und bes fächsischen Heeres fich jum Wiberstande machtig nenug glaubte, vernichtete er ben Bertrag, ben er, nach feiner Deinung, gezwungen babe eingeben mußen, und erflarte feinem Sohne und Tochtermanne: daß fie entwe ber die Urheber der Verschworung angeben, ober die Strafe ber Acht über fich ergeben laffen mußten. Der Erzbischof Friedrich berief sich zwar auf die Bertrage, bie er bisber in bes Konigs Rahmen und bes Kriebens wo gen abgeschlossen habe; aber Otto ging nach einer frucht tos zu Friedslar versuchten Berhandlung nach Sachsen, um bort, wie Wittetind fagt, ben am Rhein verlornen Ronig wieder zu finden.

Bon nun an war an einen friedlichen Bergleich nicht mehr zu benken. Die Berschwornen rusteten sich ohne fernere Verstellung, und Friedrich zog sich in das feste Breissach zurück, wo er bei jeder Gesahr seine Sicherheit gefunden hatte. Otto aber rückte schnell mit einem starken Heere gegen Mainz, welches der Sig und die Schutzwehre der Verschworung war. Die Beslagerung der Stadt wurde sogleich mit aller Thätigskeit unternommen. Entschlossens Krieger rückten gegen die Thurme und Mauern vor, die Gräben wurden ausgesicht, Steine und brennende Pfeile auf die Hauser geschleut, und Sturmleitern angestellt, auf welchen die vordern Hausen die Mauern erstiegen, aber wieder zurück geworfen

wurden. Go gingen fechzig Lage in beständigen Unfallen und Ausfällen babin, als bie Bergoge ankamen, und ben Raifer um Bergeihung baten. Sie entschuldigten fich bamit, bag ibre Febbe nur gegen heinrich, ben Bergog in Baiern, gerichtet fen, welcher Lubolfs Lanber angefallen babe: Alls aber Otto auf ber Auslieferung ihrer Rathgeber und Freunde bestand, zerschlug sich bie Ausschnung aufs neue. Lubolf zog nach Baiern, wo es ihm gludte, Regensburg wegzunehmen; Otto aber und fein Bruder Beinrich muße ten die Belagerung von Maing aufheben, um Baiern gut Rachbem fie noch über ein Sahr in biefem ganbe retten. ben Rrieg fortgefett batten, unterwarfen fich Lubolf und Ronrad. Auch Friedrich ber Erzbischof von Dainz wollte feine Unschuld mit einem Gibe befraftigen, allein ber Raje fer nahm ben Kursten ihre Bergogthumer in Schwaben und Lothringen, und gab jenes bem Tochtermanne feines Brubers Beinrich, bem Burfarb, biefes feinem anbern Bruder Bruno, bem Ergbischof von Colln; bem Grabischof von Mainz aber fagte er: »von euch nehme ich reinen Schwur an, ale ben, bag ihr mir funftig mit Deurer Beidheit zur Bieberherstellung ber Rube und bes ngemeinen Wefens beiftebet. .

Durch ben Krieg mit ben Saliern lernten die Raifer aus dem sachsichen Hause, wie gefährlich die Gewalt der großen Herzoge, sowohl ihnen, als dem Reiche werden könne. Sie versuchten daber, dieselbe durch Erhebung der Geistlichen, der Pfalzgrafen und des Boltes zu brechen. Demzusolge vermochte schon Heinrich I., von den noch freien Wehren auf dem flachen Lande den neum ten Mann aus jeder Hundrede in die Städte zu ziehen, und beschenkte diese mit besondern Freiheiten und Borreche ten. Für die Wehren, welche ihre Stammguter besessigt

Balberid und Dito ber Raifer Gnabe und Bertraum. Unter der Leitung dieser rheinischen Bischofe regierten nach dem Tobe Otto's des Großen Mathilbe beffen Somefter, Abelheid beffen Gemablin, Theophania Die Gattin Otto's II. und Runiqunde bie Gattin Beinrichs II., bas Reich. Die Erftere mar Aebtiffin gu Quedlinburg und von Otto II. bei feiner Abwesenheit als Reichsverwefern ernannt. Sie glaubte burch ibre Milbe die Reichsfürsten eben fo beberrichen zu tonnen, wie ibre Rlofterfrauen. Abelbeid batte fcon bei ihres Gemahle Lebzeiten einen wichtigen Einfluß auf die Staats geschäfte; nach seinem Tobe eiferte fie mit ber Theo. phania um bie Berrichaft. Runigunde, eine geborne Luxenburgerin, war fromm und zuchtig, und liebte den geistlichen Stand vorzüglich, westwegen sie auch von dem weltlichen gehaft, und bes Chebruchs beschuldigt murde. Da sie aber ihre Reuschheit selbst durch die Keuerprobs bestätigt batte, stellten sie Die Beiftlichen bem Bolte als eine Heilige vor.

Unter diesen theinischen Bischhen und königlichen Frauen hatten jest Billigis, der Erzbischof von Main, und Theophania den größten Einfluß auf die Bildung der Sitten und die Berwaltung des Reichs. Jener war durch seine Verdienste von dem niedern Stande eines Handwerkers jum ersten geistlichen Fürstenthum im Reiche emporgestiegen. Was er für sein Erzstift gethan, werden wir in der Geschichte von Mainz besonders anführen, aber als Erzbischof und Erzkanzler war er des sächsischen, Hauses Stütz und des Reichs Friedensstifter. Rach dem

<sup>1.</sup> Er foll eines Rabemachers ober Bagners Cohn aus bem Dorfe Stromingen gewefen fepn.

frihen Tobe Otto's II. erhielt er dessen minderjährigem Sohne Otto III. den Thron, obwohl sich ihm Heinrich, der Herzog in Baiern, und die Erzbischöse von Trier und Solln entgegen gesetzt hatten. Er selbst führte ihn nach Achen, um ihn dort von dem Legaten des Pabstes salben und krönen zu lassen. Er wurde hierauf der erste Rathgeber und Freund des sächsischen Hauses, und ließ dem jungen Prinzen in allen, seinem hohen Stande zukommenden Wissenschaften Unterricht ertheilen.

Unter bem Beistande biefes flugen Erzbischofs von Mains regierte, mabrent ber Minberiahrigfeit Otto's III. Theophania bas Reich. Sie war bie Tochter Romano's, bes Raisers vom Drient, und bie Gattin Otto's II., bes Raifers vom Decibent. Reich an Berftande und reizent von Angesicht, 2 gog fie, mit aller Pracht und Kunft Griechenlands umgeben, in ben rheinischen Stabten ums ber, und theilte toftbare Geschenke aus. Wenn man bie Sitten, welche bamals an bem hofe von Conftantinopel ublich waren, in Erwägung zieht, so muß die Ankunft biefer Frau an bem Rheine ein eben fo feltenes als reigens bes Schausviel gewesen senn. Sie saß gemeiniglich auf einem stolzen Pferbe, welches mit kostlichem Sattelzenge und Kebern geschmuckt wurde. Ihr haar war um ben Hintertopf niedlich gewunden, und in ein goldnes Ret verstedt, aus bem einige braune loden auf die blendend weiße Stirn rollten. Zwifchen bemelben flimmerten Verlen und Ebelfteine, beren Glang aber von ben feurigen Augen verdunfelt wurde, die aus bem ichonen griechischen Beficte Kralten. Lom Bufen bis zu ben Sandalen ihres

<sup>1.</sup> Ingenio fecunda et vultu elegantissimo, fact die schiefiche Spronit.

feinen Rufes flog in großen Kalten ein langes Rleib. Ueber baffelbe trug fie bis zu ben Anieen eine Tunita, mit Berlen und Ebelfteinen gestickt und unter ber Bruft mit einem toftbaren Gurtel gebunden. Die gange fcone Bestalt mar in einen großen Mantel eingehullt, welcher auf ber Schulter mit einem toftlichen Rrappen befestigt, und an ben Enden mit golbenen Quaften behangt, Burde und Majestat verbreitete. Go erschien Theophania, wie eine Gottin, in ben Stabten und Pfalzen bes Rheins, und brachte unter fie die griechischen Rinfte und Gefällig feiten.' Ihr Geist beschrantte sich nicht allein auf die Zimmer ber Krauen; sie war mit ihrer Schwiegermutter Abelbeib Reichsverweserin und Rathgeberin ihres Gatten geworden. Wenn es die Noth erforderte, jog fie fogar in das Keld, und führte mit mannlichem Muthe bas Seft ber Regierung. 1

Unter der Leitung so geistreicher Fürstimmen und so kluger Bischofe schienen die rheinischen Länder und Sitten eine andere Gestalt zu erhalten. Die gebildeteren und geschmeibigen geistlichen Fürsten gewannen ihre Gunst, und ließen sich ihre weltliche Gewalt durch Schenkungen vermehren; die weltlichen Fürsten und Ritter suchten durch sie Alemter bei Hofe und in dem Reiche. Die rheinischen Städte, schon durch Heinrich I. begünstigt, legten sich auf neue Künste und Gewerbe und strebten nach republikanischer Unabhängigkeit. Die rheinischen Kirchen und Palliste wurden entweder verschonert, oder mit neuer Pracht erbauet. Mönche und Rannen schrieben Geschichte und Gebichte in lateinischer und griechischer Sprache, und es ist sehr wahrscheinlich, daß die bizantinischen Kunstwerk,

<sup>1.</sup> Regnum filio custodia servabat virili, fagt Ditmat.

welche wir noch am Rheine finben, auf Betrieb ber Rab ferin Theophania verfertigt wurden.

Un bem Bofe bes Raifers wurben, nach gelechischer Art, neue Aemter und Gefellichaften eingeführt. letteren versammelten fich bie ebelften Manner und Beiber zu geistreichen Beschäftigungen, und Theophania belebte fie, wie eine andere Advasia, mit fofratischen Gesprächen. Diese muffen febr unterhaltend gewesen seyn, indem fogar ber ernsthafte Gerbert, nachberiger Pabst Gilvester II., baburd bezaubert murbe. »Da mir biefe gemuthlichen » Gefichter «, fagt er, » biefe folratifden Unterhals stungen entgegen tamen, verhaf ich allen Rummer, sund mich schmerzte nicht mehr ber Gebante meiner Aus-» wanderung. « Die toniglichen Frauen liebten auch vorzuglich die iconen Rheingegenden, und hielten fich meiftens in den rheinischen Städten und Pallaften auf. Abelbeib batte fich Gelz zu ihrem Wittwensibe gewählt: Theophania bielt ihren hof zu Frankfurt, zu Mainz, zu Worms und gu Colln, und verschonerte, ober beschenfte biefe Stabte. Runigunde mar, als eine geborne Luxemburgerin, ben Stadten Trier und Coblenz zugethan. Die zwei erfteren Raiserinnen wollten auch noch nach ihrem Tobe an dem Rheine ruben, jene murbe ju Selg, diese ju Collit begras ben; aber ber Abelheid Grabmal hat jener Kluff, bas ber Theophania aber bie Beit vernichtet.

Die geistlichen Geschichtschreiber diefer Zeit loben bie Regierung ber sachsischen Raiser und ihrer Frauen ungesmein. Sie erheben lettere zu großen Fürstinnen und heiligen, und nennen Otto III. gar ein Beltwuns ber; dagegen sagen die Chronifen der Stadte, daß sie die teutschen Sitten durch fremde verdunkelt, und das Reichsgut durch Schenfungen geschmalert hatten. Den

Berluft ber Tentiden in Italien unter Otto II. febreiben sie der Borliebe Theophania's gegen ihre Candeleute, die Griechen, und ben Tob Otto's III. feiner Liebe gegen frembe Beiber ju. »Es hatte namlich, fagt Dunfter, Raifer Otto eine Gemablin, Maria aus Arragonien, ein geiles, unreines und boch unfruchtbares Weib, welche gang und gar mannfuchtig war. Sie führte mit fic beimlich in ihr Frauen Zimmer einen Jungling mit Beibefleibern bebeckt. Diefen brauchte fie taglich ju ihrer Geil beit, und jedermanne meinte, er ware ihre Rammerfrau. Es tam aber julett bem Raifer bie Sache feltfam vor; da ließ er den Bublen vor fich und feine Kurften bringen, und bie weiblichen Kleiber abziehen. 206 nun jebermann fabe, daß er ein Jungling und nicht ein Beib war; fo wurde er seiner Uebelthat megen verbrannt. Da auf biefe Beife Maria um ihren Bublen gekommen, und noch fur und für bie Mannfucht in ihr ftad; fing fie ein anderes Spiel an. Es war zu ber Zeit in Italien bei Mobena ein Graf, gar zierlich und bubich von Leibe, und baneben ein frommer Mann! Diefer gefiel ber Raiferin fo gar wobl, daß sie ihm hold ward, und sich unterstand, ihn burch Schmeichelei ju unziemlicher Luft zu verführen. Als er aber ibres Willens nicht wollte, verklagte fie ibn lafterlich bei ihrem Gemahl, gleichsam als hatte er ihr ber Unebre jugemuthet. Da ließ ihn ber Raifer in einem jaben Borne tobten. Allein ber Graf batte feiner Sausfrau auvor schon alle Zumuthungen bes schamlofen Weibes geflagt, und fie bodblich beschworen, baf fie nach seinem Tobe feine Unichuld mit glubendem Gifen beweisen mochte. Alls balb barauf ber Raifer gu Gericht faß, tam bes Enthaupteten Frau vor ihn, und rief ihn, indem fie ibred Mames Saupt vorzeigte, um Gerechtigfeit und

Gericht an. Der Raifer erschrad ob biefes Anblick, und ba er zu gleicher Zeit inne geworben, bag feine Sattin icon wieder mit einem andern ehebruchig geworden war; ließ er fie faben, in ein Reuer werfen und verbrennen. Des Grafen verlaffene Bittme begabte er aber mit vier Schloffern und anbern Gefchen-Da nun balb bierauf ber Raifer ben romifchen Burgermeister Crescentius, bes Aufruhrs megen, batte biurichten laffen; ba reigte ibn beffen Gemablin gu ihrer Liebe, um bafur Rache gu nehmen. Denn fie war ein munderhubiches und argliftiges Beibebild, welche wohl mußte, bag fie ben Mannern, ibrer Schonbeit megen, gefiel. Da fie aber ihre Rache mit gewaltiger Sand nicht vollbringen mochte; so ließ sie zwei Sandschuh auf bas' allertofflichfte machen, und Gift barein naben, und ichentte. fie bem Raifer jum Abichiebe. Ale biefer felbige nun brauchte, tam bas Gift in feinen Leib. Er wurde frant und ftarb in bem neunzehnten Jahre feines Raiferthums ohne Erben.

Rach seinem Tode war kein mannlicher Erbe des sächsischen Hauses mehr da, als Heinrich, der Herzog von Baiern; ihm aber widersetzte sich Hermann, der Herzog von Schwaben, und ruckte mit einem mächtigen Heere an den beiden Ufern des Rheins vor, um ihm den Weg nach Worms zu versperren, wo die rheinischen Bischofe und Fürsten versammelt waren, um ihn auf den erledigten Thron zu erheben. Unter der Leitung des Erzbischofs Willigis und Anführung Heinrich's von Schweinfurt, hatten diese die Bolker am Rhein und in Franken aufgedoten, und die Borschritte Hermanns aufgehalten. Heinrich konnte dadurch mit seinen Baiern über den Fluß seben. Er wurde zu Worms gewählt, und erhielt zu Mainz von Willigis die Krone, welche dieser schon seinem Vorsahr

Berluft ber Tentiden in Stalien unter Otto II. fcbreiben fie der Borliebe Theophania's gegen ihre Candeleute, die Griechen, und ben Tod Otto's III. feiner Liebe gegen fremde Beiber ju. »Es batte namlich, fagt Dunfter, Raifer Otto eine Gemablin, Maria aus Arragonien, ein geiles, unreines und boch unfruchtbares Beib, welche gang und gar mannfuchtig war. Sie führte mit lich beimlich in ihr Krauen Zimmer einen Jungling mit Beibefleibern bebeckt. Diefen brauchte fle taglich zu ihrer Geib beit, und jedermann meinte, er ware ihre Rammerfran. Es tam aber julest bem Raifer bie Sache feltfam vor; da ließ er den Bublen vor sich und seine Aursten bringen, und bie welblichen Rleiber abziehen. Ale nun jebermann fabe, daß er ein Jungling und nicht ein Weib war; so wurde er seiner Uebelthat megen verbrannt. Da auf biefe Beise Maria um ihren Buhlen gekommen, und noch fur und für die Mannfucht in ihr stad; fing sie ein anderes Spiel an. Es war ju ber Zeit in Italien bei Mobena ein Graf, gar zierlich und bubich von Leibe, und baneben ein frommer Mann.' Diefer gefiel ber Raiferin fo gar wohl, daß sie ihm hold ward, und sich unterstand, ihn burch Schmeichelei zu unziemlicher Luft zu verführen. Alle er aber ihres Willens nicht wollte, verklagte fie ihn lafterlich bei ihrem Gemahl, gleichsam als batte er ihr ber Unebre augemuthet. Da ließ ihn ber Raifer in einem jaben Borne tobten. Allein ber Graf hatte feiner Sausfran auvor icon alle Zumuthungen bes schamlofen Beibes geflagt, und fie bodlich beschworen, baf fie nach seinem Tobe feine Unschuld mit glubendem Gifen beweisen mochte. Alls balb barauf ber Kaifer zu Gericht faß, tam bes Enthaupteten Frau vor ihn, und rief ihn, indem fie ibred Mames haupt vorzeigte, um Gerechtigfeit und

Gericht an. Der Raifer erschrack ob diefes Anblick, und ba er ju gleicher Zeit inne geworben, bag feine Sattin icon wieber mit einem anbern ehebruchig ges worden war; ließ er fie faben, in ein Feuer werfen und verbrennen. Des Grafen verlaffene Bittme begabte er aber mit vier Schloffern und andern Gefchen-Da nun balb bierauf ber Raifer ben romifchen Burgermeifter Crescentius, bes Aufruhrs wegen, hatte binrichten laffen; ba reigte ibn beffen Gemablin gu ihrer Liebe, um dafür Rache gu nehmen. Denn fie war ein wunderhubiches und argliftiges Beibebild, welche wohl mußte, daß fie ben Mannern, ihrer Schonheit wegen, gefiel. Da fie aber ihre Rache mit gewaltiger Sand nicht vollbringen mochte; fo ließ fle zwei Sandicub auf bab' allerfoftlichfte machen, und Gift barein naben, und ichentte. fie bem Raifer jum Abschiebe. Ale biefer felbige nun brauchte, tam bas Gift in feinen Leib. Er wurde trant und ftarb in bem neunzehnten Jahre feines Raiferthums ohne Erben.

Rach seinem Tobe war kein mannlicher Erbe des sachsischen Hauses mehr da, als Heinrich, der Herzog von Baiern; ihm aber widerseite sich Hermann, der Herzog von Schwaben, und rückte mit einem mächtigen Heere an den beiden Ufern des Rheins vor, um ihm den Weg nach Worms zu versperren, wo die rheinschen Bischofe und Fürsten versammelt waren, um ihn auf den erledigten Thron zu erheben. Unter der Leitung des Erzbischofs Willigis und Anführung Heinrich's von Schweinfurt, hatten diese die Volker am Rhein und in Franken aufgeboten, und die Vorschritte Hermanns aufgehalten. Heinrich konnte dadurch mit seinen Baiern über den Fluß seben. Er wurde zu Worms gewählt, und erhielt zu Wainz von Willigis die Krone, welche bieser schon seinem Borsahr

erhalten hatte. Hermann übte hierauf eine gransame Rache an den Landern der Bischofe von Worms und Straßburg, welche Willigisens Freunde und Schüler waren. Er wurde aber bald von beiden über den Rein zurückgeschlagen, und mußte sich zu Bruchsal dem Kaiser unterwerfen.

Nach ber glucklich vollzogenen Babl boffte Beinrich von Schweinfurt bas herzogthum von Baiern zu erhalten, weil er bem Raiser bei berselben so wichtige Dienste geleistet hatte. Diefer aber gab es bem Bruber feiner geliebten Gemablin Runigunde, bem Beinrich von Lurem Darob entstand ein neuer Aufruhr gegen bas fachlische Raiserhaus. Beinrich von Schweinfurt verband sich mit Ernst von Destreich und bem herzoge von Poblen gegen heinrich ben Raifer. Er wurde aber gefdlagen und gefangen. Das Todesurtheil war icon über ihn und ben Destreicher ausgesprochen; da trat ber menschliche Ery bischof Willigis bittend vor ben Raiser, und erhielt beiden bessen Begnabigung und das Leben. Hierauf ang der Raifer nach Italien, um bort feine Burbe zu behamten; Willigis aber und fein Schuler Burfbard, ber Bischof von Worms, erhielten ben Frieden im Reiche.

Rach ben fast einstimmigen Erzählungen ber gleichzeitigen Geschichtschreiber, muß man bekennen, daß die rheinischen Bischöse unter den sächsischen Kaisern und Kaiserinnen viele gemeinnützige Anstalten am Rhein erwirkt haben. Wir werden es noch in der Geschichte von Mainz. Trier, Colln, Worms und Straßburg hören, daß sie es eigentlich waren, welche diesen kändern Gesetz gegeben, und beren Kirchen und Städte entweder erweitert, oder verschönert haben. Indes vergaßen sie darüber nicht ihre eigene Bortheile. Da sie das Bertrauen und die Gnade der

Raifer und Raiferinnen befagen, benutten fie beren Freigebigfeit gur Bereicherung ihrer Rirchen und beis ligen Stuble. Man findet, wie eine alte Schrift fagt, feine Aursten, welche ben Domtirchen fo viele Guter, Borrechte und herrlichkeiten gegeben baben, als Otto und feine Rachfolger vom fächlichen Saufe. Durch solche Schenkungen ber Raiser wurde bas Reichsaut immer mehr zersplittert, und bie Reichsgewalt in eine formliche Wenn wir die Urfunden und Lebengewalt verwandelt. Geschichten biefer Beit burchfuchen, fo ergibt es fich bag icon unter diefer fachlischen Dynastie die rheinischen Erzbischofe Williais von Mainz, Boppo von Trier, Bruno von Colln, und die Bischofe Werner von Strafburg, Balberich von Speker und Burthard von Borms landesberrliche Rechte fast über gange Gaue ausgeubt baben. 1

Auch die Laienfürsten hatten sich schon der Grafschaften und Centen bemächtigt. Noch ehe die sächsische Dynasstie mit Heinrich II. ausgegangen war, herrschten die Habsburger schon im Sundgau und Aargau, die Zahsringer schon im Breisgau; die Salier im Oberrheinsgau, die Ruringer im Nidgau und der Wetterau, die Lauren burger oder Rassauer in der Konigshundrede, die Spanheimer im Nahegau, die Rauinger im Trachgau; die Arnsteiner im Lahngau, die Isenburger und Wieder im Engersgau, die von Julich, Eleve und Altena im Sieggau, Julichgau, Keldachgau und der westphälischen Mark. Bon dem salischen Grafen Uto sagt der sächsische Geschichtschreiber Wittelind ausbrücklich:

<sup>1.</sup> Siehe bie Urkunde bavon bei Schöpflin, Schannat, Gubes nus, Burbwein, und in ben Atten ber pfalzischen Akademie.

baß er alle seine Lehen und Aemter mit Bewilligung des Kaisers Otto gleich fam als eine Erbschaft unter seine Sohne vertheilt habe.

Indeg maren alle biefe von ben Standen erworbe nen Vorrechte boch mehr erschlichen, als gesetzmäßig unertannt. Go lange noch Raifer mit Geift und Rraft ben Scevter führten, mar an feine formliche Landeshobeit ju Als nach Abgang bes fachlischen Konigestammes mit Beinrich II. ber frankische Bergog Ronrad II. auf ben Thron erhoben murbe, ichien bas Raiferthum wieder feinen vorigen Glang zu erhalten, und wir feben fowohl bei feiner Babl, als bei feiner Regierung die lette Erfcheis nung ber altteutschen Berfaffung. Da bie Geschichte bies fes faalfrantischen Raiserhauses eigentlich ben Zeitlauf ents balt, worin die alte heerbannsverfassung mit Bauen und Bergogth umer verschwindet, und an beren Stelle ber Lebenhof mit Landes- und Lebenhoheit tritt; so halte ich es der Dube werth, selbe umftand. licher, und nach gleichzeitigen Geschichtschreibern anzuführen, und biefes um fo mehr, weil bas falifche Geschlecht ein wahrhaft rheinisches ift, und ber teutschen Ration fo große Fürsten gegeben bat.

Das flüchtige Andenken an die vorübereilenden Begebenheiten, sagt Wippo, durch die Bande der Schrift zu
fesseln, und vorzüglich den Ruhm des christlichen Kaiserthums nicht durch träges Verstummen untergehen zu lafsen, das habe ich für recht und angemessen gehalten, sowohl weil denen, die demselben im Leben vorstanden, daraus
ein länger daurendes Lob zu Theil wird, als damit die Rachkommen, wenn sie den Aeltern nachahmen wollen, der Spiegel der väterlichen Größe vorgehalten, und des Rachstrebenden Geist durch dargestelltes Beispiel lebhaft entzünbet und gestärft werbe. Anch geschieht es oft, bag ber Ruhm ber Bater eine beilfame Scham erzeuget, wenn bie Rackfommen inne werben, daß sie ihnen nicht beitommen, wahrend jene ber Ruf mit gerechtem Lobe Denn so wie die Tugend Biele vom gemeinen Bolle abelt, also schändet viele Eble ihr Abel ohne Tugend. Ueberdies scheint es Unrecht zu senn, die glorreis den Thaten rechtgläubiger Kursten zu verschweigen, und bagegen bie Triumphe beibnischer Tyrannen mit lauter Stimme an verfunden. Es verrath wenig Rachbenfen, vom Tarquinius bem Stolzen, vom Tullks und vom Bater Meneas, und vom streitbaren Rutulus und andern ber Art zu ichreiben und zu lefen, und unferer Rarle und brei Ottone, unferer Ronrade und Beinriche, unferer Friedriche und Rudolphe gang und gar nicht ju gebenfen.

Dies habe ich als Borwort sagen wollen. Jest komme ich zu ben Thaten bes Raisers. Zuerst aber werbe ich einiges von seiner Wahl sagen, bamit, wenn ich zuvor bie Pralaten und Fürsten genannt habe, welche zu der Zeit bem Reiche als Schirm dienten, ich hernach mit mehr Grund sagen kann, wie vortrefflich sie geleitet worden sep.

Im Jahr nach der Menschwerdung unsers Herrn 1024 ward Kaiser Heinrich der Andere, nachdem er das Reich in gute Ordnung gebracht, und nach längerer Arbeit endslich die Früchte des Friedens zu ärndten anfing, bei blüshender Herrschaft, bei voller Gesundheit des Geistes, von einer Krankheit des Körpers ergriffen, bei deren Wachsthum er am 10. Julius das Leben endete. Nach dem Tode des Kaisers war das Reich wie verwaist durch das hinscheiden eines Baters, und wurde bald mächtig ersschützert, welches jeden Besseren mit Besorgnis und Kurcht

erfüllte; die Schlechten aber freueten fic barüber, baf bie faiferliche Gewalt in Gefahr fam. Aber bie adttliche Borfebung vertrauete ben Unter ber Rirche folden Dra laten und herrschern, wie fie zu ber Zeit nothwendig maren, um das Baterland auf ficherer Fahrt in ben Safen bes Friedens zu führen. Denn als der Raifer kinderlos verstorben war, festen bie machtigsten Fürsten ihr Bertrauen mehr auf Starfe als weises Betragen; jeder ftrebte bemnach ber erste, ober unter jeder Bedingung nach dem erften ber zweite zu fenn; woraus benn Zwietracht entstanb, und bas gange Reich erfullte, fo bag fast überall Mord, Brand und Raub entstanden fenn murbe, wenn nicht bie fer Sturm burch Eintracht erlauchter Manner gedampft Unterbeg balf die Raiferin Runiqunde, worben mare. obwohl als Wittme, mit Zuthun und Rath ihrer Bruder Theodorich, des Bischofs von Met, und hetelo's, des Bergoge von Baiern, nach allen Rraften bem Reiche auf, und richtete auf Wiederherstellung des Raiserthums die ganze Kraft ihres Geistes, und ihre innigite Sorgfalt. Es fordert ber Gegenstand, bag ich einige von ben bochften Pralaten und weltlichen Furften nenne, auf beren Rath die Teutschen ihre Konige zu mablen pflegten, bamit, was ich nachber erzählen werde, nicht als zufälliges Ereigniff, sondern als auf den Rath der weisesten und erfahren-Ren Manner geschehen, erscheinen moge. Bu ber Beit regierte bas Erzbisthum Mainz Aribo, ein Baier seines Stammes, von ebler Geburt, und gewandt, tuchtigen Ro nigen zu rathen. Dem Erzbisthum Colln ftand Pelegrin por, ein Bermandter bes Aribo, ein einfichtsvoller, und feines Umtes murdiger Mann. Das trierische Erzbisthum verwaltete Poppo, ber Bruber bes Herzogs Ernft, ein frommer und bemuthiger Pralat, ber bamats feinem Refe

fen, bem Bergog Ernft, mit bem schwäbischen Bergogibume als Vormund porstand. Das Meter Bisthum befage Theodorich, von edler Geburt, und von mannlicher Tu-Die Stadt Strafburg beberrichte ber Bischof aenb. Berinber, eblen Stammes, eifrig in geiftlichen und welts lichen Geschäften. Auf bem Burgburger Stuhle fag Dars gelin, ein weiser Bischof, und in firchlichen Burben von unveranderlicher Treue. Das Bambergische Bisthum verwaltete Eberhard, ber erfte Bischof jener Rirche, burch Geistesfraft und Tugend, bem Reiche eine Stitte. Conftanger Rirche stand heimo vor, voll gottlicher Beisbeit, und zugleich Maßigung und Renntniß auch in welte lichen Dingen. Augsburg befaß ber Bischof Brung, ber Bruber Beinrichs bes Raifers, ausgezeichnet burch feinen Geift voll Tuchtigfeit; nur burd Bruberbag gegen ben Raifer wurde fein Ruhm verdunkelt. Salzburg regierte Gunther, ber Bruder bes Grafen Cherhard und Bermanns, fanft und gut, Gott und Menfchen gefällig. Der Regensburger Bischof mar Burthard, überaus wohlmollend Bu Freisingen ftand Albert mit Beisbeit und gutig. ber Geiftlichkeit und bem Bolke vor. Biele andere Pralaten und Aebte maren jugegen aus jenen Gegenben, welche alle gu nennen zu lang fenn murbe. Die fachlischen Bralaten babe ich nicht nennen wollen, weil mir nicht genug von ihrem Leben befannt war, um ihre Sitten mit ihrem Ramen zu bezeichnen; obwohl auch sie jederzeit bei den größten Berhandlungen jugegen maren, und bas Reich mit Rath und That unterflutten. Bon Italien schweige ich, beffen Fürsten nicht sobalb zur Konigswahl tommen tonnten, bie aber spaterbin in ber Stadt Conftang bem Raifer mit bem Erzbischof von Mailand und ben übrigen Fürsten entas gen tomen, ihm ben Lebenseid leifteten, und mit frobent

Willen Treue gelobten. Zu gleicher Zeit mit jenen genannten Männern lebten folgende Herzoge: Benno, Herz zog von Sachsen; Melbert, Herzog von Istrien; Hehilo, von Baiern; Ernst, von Alemannien (Schwaben); das Herzogthum Lothringen hatte Friedrich; Ripnarien (die Rheinlande) Gozelo; der Franken Herzog war Konrad aus Worms; Udalrich war Herzog von Bohmen; Burgundien und Ungarn gehorchten damals nicht dem romischen Reiche.

Dben ermahnte Bischofe und Bergoge, und die übrigen Gemaltigen, überzeugt bag fein befferes und fonelleres Mittel fur fie fen, ber brobenben Gefahr zu entgeben, wendeten auf jenes Biel ihre bochften Unftrengungen und einen ausgezeichneten Gifer: bag bas Reich nicht langer ohne Oberhaupt bin und ber mante. Die Stimme und bie Meinung der Einzelnen zu erfahren, wem allenfalls jemand ermunfcht fen, von wem er verworfen werbe, und wen ein jeder jum herrn begehre, barüber verhanbelte man burch Sendidreiben und Boten: und bas mar fein eitles Beginnen, benn es gebort jur Beisheit, bag man im Innern vorbereite, was man von Außen verlangt; bas Ueberlegen vor bem Sanbeln ift ber Saame sur fünftigen Krucht. Thoricht ist es, von Andern-Halfe zu verlangen, wenn man felbst nicht weiß, was man bermeckt. In großen Dingen wird bas einen guten Ausgang bringen: im Berborgenen bes Rathe pflegen, reiflich ermagen, rafc banbeln. Zulett fette man ben Tag an, und bestimmte ben Ort und bas Bablfeld. Es batte

<sup>1.</sup> Das bezeichnet immer in ber Sprache jener Zeit bas urs atte Sachsenland, bas heutige Westphalen und Niebersachsen, nicht bie später berühmten und mächtigen öftlichen Kolonienlanber.

eine allgemeine Zusammenkunft statt, eine solche, wie ich vorher in meinem ganzen Leben keine gesehen zu haben mich erinnere. Was auf diesem Reichstage Merkwurdiges geschehen, werde ich sofort erzählen.

1

Zwischen Mainz und Worms erstreckt sich eine weite Ebene, welche jur Aufnahme einer mermeflichen Bolts. menge wie gemacht, und wegen ber vielen sie verbergen. ben Infeln zu gebeimen Berhandlungen vorzüglich geeignet ift. Bon bes Ortes Benemung und Lage habe ich weite läuftig gerebet. Ich febre zur Sache zurud. bin tamen alle Bornehmen und gleichsam bas innere Mart und ber Kern bes Reichs zusammen und schlugen bas lager bied. und jenseits bes Rheins. Es versammelten fich aus ben bieffeitigen ganben : bie Sachfen mit ben' ihrem gande angreuzenben Glaven, bie bfilichen Franten, die Baiern, die Schwaben. Aus ben jenseitigen die überrheinischen Franten, Die Ris puarier (Rheinlander), bie Lotharinger. Es banbelt fich von der größten Angelegenheit; zweifelhaft und mentichieben ift bie Babl. Unter Furcht und hoffnung erforschen gegenseitig Bermanbte und Bruber bie getheils ten Bunfche eine lange Zeit hindurch. Denn es war feine geringe Sache über bie man berathete; fondern eine Angelegenheit, die, wenn fie nicht mit feuriger Bruft und mit innigem Ernft ergriffen wurde, jum ganglichen Berberben bes Gangen fich entwickeln mußte. Um in gemeis nen Gleichnissen zu reben : nur die verdauete Speife bekömmt wohl, und jede Arzenei muß and Licht gehalten und wohl beleuchtet werden. Als auf solche Weise man

<sup>1.</sup> Cum Rhenus Galliam a Germania dirimat, fommt von den alten romischen Provinzialgrenzen.

ኣ

sich lange stritt, wer herrschen folle, und als ben nun fein zu gartes, ober gut febr vorgerücktes Alter, einen andern seine noch unbefannte Tapferkeit, einige ihre offenbare Anmagung jurudfette; fo wurden von fehr vielen nur wenige erwählt, und von noch wenigeren sonderte man zweie ab, in welchen zuletzt wie in einem Rubepuntte der schwankende und reiflich geprufte Entschluß ber vornehmsten Manner sich vereinigte. Zwei Konrade lebten, wovon der eine, weil er alter war, der altere, ber andere, ber jungere genannt murbe, beibe aus bem lande ber rheinischen Franken vom vornehmften Stamme. maren von zweien Brudern geboren, wovon einer Betel, und ber andere ebenfalls Konrad bief. Diese maren, wie wir erfahren haben, Rinber Otto's, Bergogs ber Franken und batten noch zwei andere Bruder, Bruno und Bil belm, von benen jener ben apostolischen Stuhl zu Rom bestieg und nachber Gregor genannt wurde, und biefer als Bischof von Straßburg seine Kirche munderbar erhob. Borgenannte zwei Konrade, von ebelfter Geburt vaterlicher Seits, waren es von ber mutterlichen nicht minber. Die Matter bes jungern war Abelaibe, aus dem eblen Bolle ber Lotharinger, bie Schwester ber Grafen Gerbards und Abelberts, welche immer im Streit mit Konigen und herzogen verwickelt, kaum zuletzt ihres Bermandten Kontads wegen fich beruhigten. Ihre Aeltern, die fich unter bem beiligen Remigius, bem Betenner, unter bas Soch bes Glaubens gebeugt hatten, follen von dem alten Beidlecht ber Ronige abstammen.

3wischen biesen beiben, bem altern und bem jungern Konrad, schwebte lange bie Wahl bes übrigen Bolls, und bbwohl insgeheim beinahe alle ben altern, wegen seiner Tapferteit und Rechtschaffenheit, mit Inbrunft ertohren;

jo verhaltte boch ein jeder aus List seine Meinung, wegen ber Macht des jungern, damit nicht Zwiespalt unter ihnen aus ehrgeizigem Trachten nach der höchsten Würde entstehe. Zuletzt aber sügte es die göttliche Borsehung, daß sie selbst in einem Bertrage übereinkamen, der in einer so wichtigen Sache sehr angemessen war: das wen die Mehrzahl des Bolfs erköhre, der andere ihm unverzüglich weichen sollte. Ich halte es für erzählenswerth, auf welche Weise der ältere Konrad seinen tiesen Sinn kund that; und nicht etwa weil er selbst König zu werden verzweiselte, da er vielmehr schon wahrnahm, wie Gottes Wink die Herzen der Fürsten ihm zuwandte, sondern um seines Berwandten Gemüth vor unruhigen Entschliessungen zu bewahren, solgende vortressliche Rede an den selben richtete:

» Eine gludlicher Ereigniffe wurdige Freudigfeit artet nicht in Uebermaaß aus, noch auch buldet fie Undank-» barteit für empfangene Wohlthaten; und eben fo wie sim Unglud eine verdammliche Rleinmuthigfeit tiefer ins » Uebel binunter giebt, fo fahrt im Glud eine rubige » Freude zu volligerem Gelingen. Das ift ein schlechter » Genug bes errungenen Gludes, ber bas Gemuth bes » Arbeitenden nicht mit ruhiger heiterkeit erfüllt. Go sfible ich mich jett im Innern burch große Freude wie neugeboren, weil in einer fo großen Berfammlung ber Deinmutbige Beschluß Aller und beibe allein auserseben » hat, um einen von und jur toniglichen Burbe ju erhes » ben. Denn wir muffen nicht mabnen, daß wir, sen es an Abel des Stammes ober an Reichthumern, unfere Dermandten übertreffen; noch auch muffen wir mit Bort sund hand und felbst erbeben, und ein Berdienft und vaulegen, bas und einer folden Anertennung marbig

mache. Unfere Bater fetten ihren Rubm in Ergten, nicht in ruhmredige Borte. Einem jeden muß bas paemobulide Leben unter feines Gleichen genuigen. Benn mir aber in irgend einem Betracht tuchtiger zu großen Dingen als Andere befunden werben, fo lag uns bafür sunferm Schopfer banten. Bir alfo haben barauf ju Denten, bag wir nicht, ba wir vor Andern einer folden » Ehre murbig gehalten worden, und durch eignen Zwift Deiner folden Gunft umvårbig machen. Demt thoridt sift es, sich etwas anmagen, was und nicht gebühret. Bei feiner Bahl ift es bem Einzelnen erlaubt, aber sfich felbit zu urtheilen; wohl aber über Andere. Bent ses jeder über fich felbst durfte, welche Zahl von Konige slein, benn Konige waren fie nicht, wurden wir sfeben? Bon und bing es nicht ab, unter fo Bielen biefe » Andzeichnung auf zweie zu beschranten. Die Stimmen, » bie Reigungen, ber gleiche Bille von Franken, Lotharingern, Sachsen, Baiern und Schwaben richtete fich auf und, als auf Zweige Eines Stammes; auf ein » haus, wie von einem unaufloslichen Bande umschlungen, » wovon niemand vermutben wird, daß Keindschaft daffelbe werbe gerreißen tonnen. Bereint foll fenn, mas bie » Ratur vertuupfte, von ber bie Freundschaft burch ver-» wandtichaftliche Bande bearundet wurde. » bas und angebotene Glud burch felbst bereitete hinder niffe auruckfoßen, wenn wir uneins werben, bann wirb sang gewiß bas Bolt und verlaffen, und jeben beliebigen Dritten mablen; wir aber werben nicht blos bes Thrones verlustia werden, fondern, was übler ift als ber » Tob, bie Schande ber Reigheit und Schlechtigkeit murbe und treffen, als konnten wir nicht ertragen bie . Große einer folden Berrschaft, ober als wollte einer

a bem anbern aus fleinlicher Eiferfucht ben Borqua nicht geligte sten. Der Gipfel ber Ehre, Die bochfte Gewalt umfchwebt sund; auf einem von und, wollen wir es felbst, foll sie bleibend ruben. Daber ideint mir, bag, wenn bei einem pon und diese Ehre bleibet, auch der andere einer acmiffen Theilnahme an berfelben nicht entbebre; benn aleich wie auf die Aeltern ber Ronige, obwohl fie feine Konige sand, ein gewiffer Ausfluß ber Ehre fich verbreitet, fo werben auch, die zu einer Burde vorbenannt und bes sftimmt werben, einiger baber fliegenben Ehre geniegen, sals auf welche bie bobe Burbe mit Rug und Recht batte stommen tonnen. Werben nicht auch außerbem bie Bersmanbten bes Ronias um bes Ronias willen geehrt? Und menn auf biefe Beise ber Bortbeil bes einen vom andern sabhangt, wie gludlich tonnen wir und schapen, bag einer von uns berrschen soll, und der andere, gleichsam durch » Bobiwollen, jenem bie Berrichaft gewährt und fichert? » Seyn. wir behutsam. Das Eigene wollen wir Frembem; » und bas Gewiffe bem Ungewiffen vorziehen, damit nicht der beutige Tag, froblich und angenehm bisber für uns, sfür lange Zeit und in bas Unglud fturge, wenn wir bas » vereinigte Bohlwollen eines großen Bolles durch unverpftandigen 3mift verscherzten. Damit bas nicht gefchebe, will ich bir, Geliebtefter unter allen meinen Blutsfreuns Den, fagen, was ich über bich bente. Wenn ich erfenne, shaff bas Bolf bich zum Konige und herrn baben will, fo swill ich nicht eifersuchtig biese Gunft des Boltes von bir su gieben suchen; vielmehr werde ich selbst dich auser-» wahlen, mit um fo freudigerem Eifer, als ich hoffen » barf, baf ich bir angenehmer fenn werbe als fie. Giebt aber Gott mich an, fo erwarte ich von bir eine gleiche billige Gefinnung. «

Der jungere Kourad erwiederte: Diese Denkungsart'
psen auch völlig die seinige, und gelobte heilig dem allepren Konrad, als seinem liebsten Blutsfreunde, wenn er
paur Kaiserwurde berufen wurde, ihm treue Dienste zu leisen. Nach diesen Worten neigte sich jener herüber, um
im Angesicht des Boltes seinen Ressen zu kussen; welches
zuerst den Umstehenden ihre einträchtigen Gesinnungen an
zeigte. Die Fürsten setzen sich zusammmen, und zahlreiche
haufen des Bolts umringten sie:

Freudig; benn was in der Tiefe des Herzens verhalten geglommen, War, im Jubel zu außern, die selige Zeit nun gekommen.

Der Erzbischof von Mainz, bessen Stimme vor and bern galt; erkohr, vom Bolke seierlich befragt, mit übersstießendem Herzen, mit frendiger Stimme, den alteren Konrad zu seinem Herrn und König, und zum Lenker und Schirmherrn des Baterlandes. Diesem stimmten die übrigen Erzbischofe und die andern, den geistlichen Immusgen angehörenden Männer mit voller Entschließung bei. Der jüngere Konrad, eine kleine Weile mit den Lothariugern Rath haltend, kehrte bald zurück, und wählte auch ihn mit Beisall zum Herrn und König. Der König ergriff ihn bei der Hand, und hieß ihn sich seinen Beite. Darauf wiederhalte das nämliche Wort der Wahl einzeln bei den Bertretern der einzelnen Bölkerschaften. Es erhob sich das Geschrei des Bolkes. Alle waren einklimmig mit den Fürsten, alle verlangten den älteren Kons

1. Regna , jest Staaten.

rab und bestanden auf seiner Bahl. Ihn setten sie ohne Bedenken allen Fürsten vor, umd hielten ihn am würdigsten der königlichen Arone. Auch damit die Ardnung uns verweilt vor sich gehen könne, bot die erwähnte Kaiserin Kunigunde die Reichdinsignien, die sie von Kaiser Heinrich empfangen, freudig an, und bestätigte den König, so viel ihr Geschlecht sie dazu fähig machte. Ich für meinen Theil, sagt Wippo, halte dasür, das auch die himmlischen Mächte dieser Bahl ihre Gunst verlieben, da unter so vielen Männern von ausgezeichneter Racht, Herzogen und Markgrasen, ohne Reid und Zwiespalt dersenige gewählt wurde, der, obwohl an Adel des Geschlechts und Taps serseit und eignen Gutern unter keinem andern war, dennoch im Bergleich an Leben und Nemtern nur wenige übertras.

Der Erzbischof von Colln, und ber herzog Friedrich mit einigen anbern Lotharingern, aus Unbanglichkeit an ben inngern Konrab, trennten fich, wie man fagt, unfries big vom Ronige. Doch fcnell jur Gnabe beffelben jurud. febrend, nahmen sie alles mit Freuden an, was er be-Babrhaft auf ben Bint Gottes ward er ermablt. fagt Wippo. Der Sochke hatte zuvor bestimmt, welche Suddigung ibm von ber Belt gezollt werben follte. Er war ein Mann von großet Demuth, voll flugen Raths, wahrhaft in Worten, und ruftig jur That, tannte nicht ben Geit, im Geben ber grofindthigfte ber Konige. Rur fo viel will ich noch bier bemerken, daß es nicht anders fenn tonnte; berjenige mußte ber Erfte feint, in bem bie Rraft ber großten Tugenben lebte. Denn fo wie geschries ben steht: Sochmuth tommt vor bem Kalle; also ift billig, . bag berjenige ben hoben ber Belt vorgebe, bei welchem Dienstfertigfeit bie erfte Regententugend ift. Es giemte

Der jungere Konrad erwiederte: » diese Denkungsart '
psen auch vollig die seinige, und gelobte heilig dem altepren Konrad, als seinem liebsten Blutsfreunde, wenn er
paur Raiserwürde bernfen wurde, ihm treue Dieuste zu leisten. Anach diesen Worten neigte sich jener herüber, um
im Angesicht des Boltes seinen Ressen zu kussen; welches
zuerst den Umstehenden ihre eintrachtigen Gesinnungen anzeigte. Die Fürsten setzen sich zusammmen, und zahlreiche
hausen des Bolts umringten sie:

Freudig; benn mas in ber Tiefe bes herzens verhalten geglommen,

War, im Jubel zu außern, die selige Zeit nun gekommen.

Der Erzbischof von Mainz, bessen Stimme vor andern galt; erkohr, vom Bolke seierlich befragt, mit überssließendem Herzen, mit frendiger Stimme, den alteren Konrad zu seinem Herrn und König, und zum kenker und Schirmherrn des Baterlandes. Diesem stimmten die übrigen Erzbischofe und die andern, den geistlichen Innungen angehörenden Männer mit voller Entschließung bei. Der jüngere Konrad, eine kleine Beile mit den kotharingern Rath haltend, kehrte bald zurück, und wählte auch ihn mit Beisall zum Herrn und König. Der König erzgriff ihn bei der Hand, und hieß ihn sich sehen zu seines Seite. Darauf wiederhalte das nämliche Wort der Bahl einzeln bei den Bertretern der einzelnen Bölkerschaften. Es erhob sich das Geschrei des Bolkes. Alle waren einstimmig mit den Fürsten, alle verlangten den alterenkons

<sup>1.</sup> Regna , jest Staaten.

rab und bestanden auf feiner Babl. Ibn festen fie obne Bebenfen allen Kurften vor, und bielten ibn am murbias fien ber konialichen Krone. And bamit die Kronung unverweilt vor fich geben tonne, bot bie erwähnte Raiferin Runigunde bie Reicheinsignien, Die fie von Raifer Beinrich empfangen, freudig an, und bestätigte ben Ronig, viel ibr Geschlicht fie bazu fabig machte. 36 für meinen Theil, fagt Bippo, halte bafur, daß auch die himmlischen Machte biefer Babl ibre Gunft verlieben, ba unter fo vielen Mannern von ausgezeichneter Racht, Gerzogen und Markgrafen, obne Reid und 3miefpalt berjenige gewählt wurde, ber, obwohl an' Abel bes Geschlechts und Lans ferfeit und eignen Gutern unter feinem anbern war, bennoch im Bergleich an Leben und Aemtern nur wenige übertraf.

Der Erzbischof von Colln, und ber Bergog Friedrich mit einigen andern Cotharingern, aus Anbanglichkeit an ben jungern Konrad, trennten fich, wie man fagt, unfries big vom Konige. Doch ichnell zur Gnabe beffelben guruck. febrend, nahmen fie alles mit Freuden an, mas er bes Babrhaft auf ben Bint Gottes ward er ermablt, Der Sochfte hatte zuvor bestimmt, welche fagt Wippo. Sulbigung ihm von ber Belt gezout werben follte. Er war ein Mann von großet Demuth, voll flugen Raths. wahrhaft in Worten, und ruftig zur That, kannte nicht ben Geit, im Geben ber grofimatbigfte ber Ronige. Rur fo viel will ich noch bier bemerten, baf es nicht anders fenn tonnte; berjenige mußte' ber Erfte feun, in bem bie Rraft ber größten Tugenben lebte. Denn fo wie geschries ben steht: Hochmuth tommt vor bem Kelle; also ift billig, daß derjenige ben hoben ber Welt vorgebe, bei welchem Dienstfertiafeit bie erfte Regententugend ift. Es giemte

fich nicht, daß berjenige einem herrn auf Erben biente, ben ber Allmachtige berufen hatte, über Alle ju berrichen.

Rach vollendeter Babl eilten alle in prachtvollem Auge ben Konig nach Maing ju begleiten, bamit er bort feierlich gefalbet werbe. Sie gingen froblockent einber. Die Geiftlichen fangen Symnen, Die Weltlichen Lieber ihrer So viel Lob und Preis mar, so viel mir bewußt, bem Sochsten an einem Tage, an einem Orte noch nie mals bargebracht worden. Wenn Rarl ber Große mit feinem Scepter lebenbig erschienen mare, fo batte bas Bolt nicht von größerer Freude ergriffen werben tonnen, über bas Wiebertehren eines fo großen Selben, als über bas erfte Auftreten biefes Fürsten. Der Ronig fam nach Mainz. Mit gehührendem Glanz empfangen, erwartete er andachtevoll feine Salbung, ben Gegenstand einstimmis ger Bunfche. Als zu feiner Segnung am Tage ber Geburt Mariens ber Erzbischof von Mainz mit- ber gesammten Beiftlichkeit feierlich fich anschickte, bielt bei ber beilie gen handlung ber Salbung biefer an ben Ronig folgende Rebe:

»Alle Gewalt auf der vergänglichen Welt hat ihren »reinen Ursprung in dem einen lebendigen Quell. So »wie aber, wo viele Bäche aus einem und demselben »Borne sließen, sie bald sich trüben, bald hell und kar »sind, während der Urgnell beständig in lauterer Reinheit »bleibet; auf gleiche Weise, in wiesern erlaubt ist den »Schöpfer und das Geschöpf zu vergleichen, dursen wir »den höchsten Herrn und König der Unsterblichkeit und »die irdischen Könige betrachten. Es heißt in der Schrist: »Alle Gewalt ist von Gott. Er, der allmächtige König, »der Urheber und Ansang aller Ehre, gießt mit voller »Gnade mancherlei Würden aus, ihrem Ursprunge nach

platter und rein. Benn fie aber auf biejenigen gefom-»men ift, die umwerth find, biefe Burben ju verwalten, » und die fie befleden burch hoffahrt, Reid, Gelufte, Dabfucht, Born, Unbandiafeit, Graufamfeit: bann » trinfen biefe fur uch und ihre Untergebenen, wenn fie nicht burch Buffe fich reinigen, ben gefährlichen Erant »ber Sunde. Es bete und flebe zum herrn bie ganze »Rirche ber Beiligen Gottes, bag bie Burbe, welche »beute: rein und unbefleckt biesem unfern Herrn und » Konige Ronrad von Gott verlieben morben, auch unbesfleckt von ihm, so weit es ber Mensch vermag, bewahret werbe. Mit bir, und um beinetwillen reben wir, sunfer Ronig und herr! ber herr ber bich erwählet . »hat, bag bu fein Bolt beberrichen follest, wollte bich prufen, ebe er dich erhob; er züchtiget die, die ihm lieb. » sind : er lauterte ben, ben er bervorziehen wollte; es » gefiel ibm, ben zu erniedrigen, ben er zur bochften »Burde ertobren batte. So versuchte und prufte Gott ben Abraham, seinen Diener, bewor er ihn verberrlichte. so ließ er ju, daß sein Diener David ben Born bes »Ronigs Saul, Verfolgung, Unbild, Die Schlupfwinkel Der Bufte, Aucht und Berbannung erdulden mußte, Debe er ihn aum berrlichsten ber Rouige Ifraels bestimmt »batte. Selig wer die Bersuchung besteht, benn er wird Die Krone bes Lebens erringen. Richt ohne Urfach » hat Gott, bich beimgesucht; eine suße Frucht hat er dir sbaraus erwachfen laffen. Er ließ bich fallen in ber » Gunft beines Borgangers, bes Raifer Heinrich's, und »ließ biefelbe bich wieder gewinnen, bamit bu Erbarmen plernen mogeft gegen biejenigen, bie beine Gunft verlies ren. Du baft Unbilben erlitten, bamit bu nun Mitleis Die gottliche. Die gottliche

»Gute wollte nicht, bag bu obne Prufung bleibest; aber nachbem bu bie Ruthe bes himmels erfahren, follte bir » bie Herrschaft bes driftlichen Reichs werden. Du hast bie bochite Burbe erlanat, bu bist ber Stellvertreter Rur wer ihm nachfolgt, ift wahrhaft herr. » Auf diesem gewaltigen Throne mußt bu eingebent seyn Der unvergänglichen Ehre. Ein großes Glud ift, in ber Delt zu berrichen, bas größte aber in bem himmel ju striumpbiren. Gott verlangt vieles von bir: vor allem » andern aber, bag bu das Recht handhabest und Gerech: stigfeit ichaffest und ben Frieden bes Baterlandes, welches Feine Augen obne Unterlaß auf bich wendet; daß du s fenst ber Schirmer ber Kirche und ihrer Diener, und ber Schutz ber Wittmen und Baisen. Durch biefe und sandere Tugenden wird ber Thron hienieden und in der » Ewigfeit befestigt fenn. Run wohlan benn, großer Konig nund herr! es fleht mit und bie gange beilige Rircht beme Gnade an fur bieienigen, bie an bir gefundiget, sund beine Unanabe burch Bergebungen fich jugezogen Einer ift unter biefen, Otto, ein Mann von beblem Stamme, ber bich beleibigt hat. Fur biefen und sfür die übrigen alle bitten wir beine tonigliche Milbe, Daß bu ihnen wollest verzeihen um ber Gnade Gottes Swillen, mit ber er bit bente in einen andern Menichen nungewandelt bat, und dich Theil bat nehmen lassen an » feiner abtilichen Gewalt. Gleich wie er bir eben foldes sthuk moge für alle beine Sünden. « 😕 🔻

Bei biefer Rebe ward der König tief bewegt; er feufzie, und über die Maßen zerfloß er in Chranen. Dann, wie es bie Bifcofe und ble Hetzbege mit dem gesammten Bolle begehrten, verzieht er offentlich allen, bie gegen ihn fich vergangen Jaken. Das Janze Voll nahm bas mit Frohloden auf. Bei ber Offenbarung einer so großen Gnade bes Konigs weinten alle vor Freude.

Eifern ware gewesen ber Mann, ber Thranen ber Wonne

Nicht geweint bei so großem Berzeih'n.

Er hatte sich rachen können, auch ohne Konig zu seyn, und verschmahte es in der Kraft der königlichen Burde.

Als der Gottesdienst aufs prächtigste begangen, und die Krönung vollendet war, erhob sich der König von dannen, und ging mit hervorragenden Schultern einher vor der übrigen Menge, und wie mit neuer majestätischer Haltung und Würde kehrte er in festlicher Bekleidung und mit heiterer Miene in stattlichem Schritte zum Pallaste zurück. Ihn erwartete der mit königlicher Pracht bereitete Tisch; und dieser Tag, der Erstling seiner Würde, verging so in festlichem Glanze und in Uebung der Gerechtigkeit; denn, noch ehe er gekrönt war, auf dem Wege nach Mainz, hat er schon den ihm Begegnenden Recht verschafft.

Ich werbe jett nicht viel von der Eidesleiftung der Großen, noch von der Bestellung des Hoslagers, und wer dem nenen Kaiser gedient, oder das Fest verherrlicht habe, ansühren; denn alle diese übertraf an Klugheit und seinem Sinn des Konigs geliebte Gemahlin Gisela, deren Bater Hermann war, der Herzog zu Schwaben. Ihre Mutter war Gerberge, Konrad's des Konigs von Burgumdien Tochter, der von Karl dem Großen abstammte. Von so vornehmen Geschlechte, und zugleich von der einnehmendsten Schönheit, überhob sie sich gleichwohl nicht ihrer Borzüge. Sie war unermüdet im Dienste Gottes,

ließ nicht nach in Allmosen geben und Gebet, und that bas so sehr als moglich insgeheim, eingebenk ber Worte bes Evangeliums: Laffet eure Gerechtigkeit nicht offenbar werden vor ben Augen ber Menschen. Sie war eine Frau vom freimuthiasten Geiste, von einer vorzüglichen Aemflakeit, nach Rubm begierig, nicht nach eitlem Lobe, liebte die Scham, war fleißig in weiblicher Arbeit, eine Keindin frucktoser Berschwendung, in anständigen und nutlichen Dingen bis jum Ueberfluß freigebig; babei reich an Gatern, und erfahren in ber Berwaltung ber bochften Ehrenstellen. Diese Frau wurde burch neibisches Bemis ben einiger, welches wie ein niederer Rauch von unten . herauf die Throne ber Aursten zu umnebeln vflegt, meb rere Tage an ihrer Rroming verbindert. Uebrigens if nicht gewiß entschieben, ob biese ungunftige Stimmung Grund hatte ober nicht. Sie war namlich mit bem Raiser . im zweiten Grade verwandt, und folglich eine ebeliche Berbindung unter beiden nach den Kirchengesetzen jener Zeit verboten: Allein Conrady, von ben Bortreffichleiten ibred Beiftes und ihrer Schonbeit bingerffen, entführte fie, und wurde barob von dem Kaifer heinrich U. mit Acht und Chescheidung bedroht. Diesen Umstand benutten jest seine Feinde, und setten ihn durch ihre Einwendungen in die graufame Berlegenheit: bag er entweder bem Throne ober seiner Gattin entsagen muffe. Aber auch in Diesem Puntte siegte jett bes Gemable Bortrefflichfeit. Gifela wurde biefer feindlichen Vorwande ohngeachtet, burch einstimmige Bitten und Bunfche ber Fürsten gefront, und folgte bem Ronige ale unenthehrliche Begleiterin. Dieses habe ich in kurgem von der Konigin erwähnen wollen, übergebend die Thaten des Konigs. Jest wieder an biefem.

Die wir bei Konrad's Babl die letten Souren der Maifelber ober gesetsgebenden Gewalt unter bem teutschen Bolle faben; so finden wir bei beffen Regierung ben letten Glanz bes alten Raiserthums ober ber vollstreden. ben Macht. Gleich nach feiner Ardnung burchreißte er sein teutsches Reich, um barin bie Ordnung und ben Frieden wieder beraustellen, welcher burch bas bisberige Awischenreich so febr gerruttet war. Zuerst ging er ben Mbein binab in bas herzogthum ber Rheinfranten, bis nach Acen, wo er einen großen Aurstentag und eine Rirchenversammlung bielt, um bie geistlichen und welts lichen Rechte zu handhaben. Bon ba gog er in bas land ber Sachsen, und bestätigte ibnen ibre, obwohl barten, Gefete. hierauf burchreißte er bas oftliche Franken, bas herzogthum ber Baiern und ber Schwaben. Ueberall befraftigte er ben Frieden und bas Anfebn der tonia lichen Burbe. Seine Tugenben, sagt Wippo, vergrößere ten seinen Ruf. Bon Tage ju Tage befestigte er mehr fein Ansehn burch ftrenge handhabung ber Ordnung, feine Liebe beim Bolle burd bulbvolle Gnade, feine Berrlichteit burch ben Glanz eines auserwählten Gefolges. Db. wohl er die Biffenschaften nicht erlernt hatte; so belehrte er doch felbst die Geistlichkeit, offentlich auf freundliche und freimutbige Beife, mit notbiger Bucht und Strenge insgebeim. Die bergen feiner Mannen feffelte er baburch fehr, bag er nicht gestattete, bag bie leben ber Bater ihren Rachfommen genommen wurden. In baufigen Geschenken, wodurch er sie zu muthigen Thaten spornte, bewies er eine Freigebigfeit, die fur unübertreffbar galt. Unglaublich ist es, welche Anmuth im Umgange, welche Standhaftigfeit und Beharrlichfeit bes Geiftes er zeigte: freundlich allen Guten, ftreng gegen bie Schlechten,

mabnt batte, forberte er fie auf, ibn nicht zu verlaffen, und feine Ehre nicht preis ju geben. Er einnerte fie baran: wie in ben Geschichten ber Bater allezeit ber » Ereue und ftandhaften Unbanglichfeit ber Schmaben an » ibre herrscher ein ruhmliches Zeugniß gegeben werbe;« bann verbieß er ihnen Belohnungen, wenn fie ihm treu waren, und ihren Rachkommen Ebre und Rubm. Auf folche Unrede aber antworteten ihm die beiden Grafen Kriedrich und Unselm von Zollern im Nahmen ber übri-» Wir gesteben gern, bag wir Euch feste Treue verprocen gegen alle Eure Feinde; nur nicht gegen ben, » ber und Euch angehörig gemacht bat. Baren wir un-» ferd Konigs und Raisers Anechte, und von ihm Euch » zu eigen gegeben, so burften wir und nicht von Euch strennen. Run aber find wir freie Manner, und »baben einen bochten Bertheibiger unferer Frei »beit in bem, ber unfer Ronig und Raifer ift; wenn wir ihn verlaffen, fo verlieren wir unfere Rreibeit, beren fein rechtbenfenber Mann, als nur mit bem Leben augleich verluftig werben fann. Und weil slich bas fo verhalt, fo woller wir Euch zwar in allem ngehorchen, mas Ihr Ehrbares und Gerechtes von und » fordern werdet; wollet Ihr aber etwas anderes, so tresten wir als freie Manner in ben Stand gurud, ben mir nur auf Bedingung verlaffen haben. a 1 Herzog biefes gebort, und wahrnabm, bag ihn bie Seinen verließen, ergab er fich bem Kaifer auf Gnabe. Diefer verbaunte ibn auf einen steilen Felfen im Sachsenlande,

<sup>1.</sup> Welche eben so mahren als patriotischen Worte aus bem Munde ber Uhnen ber kunftigen Könige von Preußen!

Bibichenstein genannt, bamit er burch Strafe gebeffert, funftighin bie Emporung unterlaffe.

Bei feinem Durchquae burd Schwaben unterwarf fic ber Raifer von neuem alle jene, bie sich gegen ihn emport batten, und gerftorte ibre Beften. Alle er nach Bafel tam. bielt er eine Unterredung mit dem Konig Rudolph von Burgund, ber ihm bis babin entgegen gefommen mar, außerhalb ber Stadt bei einem Rleden, ber Mittena genannt wird; und nachdem fie freundlich mit einander gebandelt, führte ber Raiser ben Ronig mit fich in bie Stadt. Rach unter ihnen bergestelltem Frieden, ba unter Bermittlung ber Raiferin Gifela bas burgunbifche Ronia reich bem Raiser übergeben worden, auf gleiche Art, als es seinem Borganger, bem Raifer Beinrich, gegeben morben war, febrte ber Ronig mit Geschenken reichlich geehrt ins Burgund gurud; ber Raiser aber- fuhr ben Rhein binab ins Frankenland. Dort unterwarf sich sein Reffe, der Herzog Konrad (von Worms), ber fich früher wiber ibn aufgelebut batte. Der Raifer zuchtigte ihn burch rite terliche Saft , zerftorte feine festen Schloffer, welche vor-Dann nahm er ihn wieder zu Gnaben trefflich waren. auf, und fette ihn abermals in alle Ehren ein. barauf wurde gegen Abalbert, ben Bergog von Rarntben, ber ein Dajeftateverbrechen begangen hatte, und feine Sobne ber Bann ausgesprochen, beffen Bergogthum jener Ronrad empfing, wie es fein Bater vorlangst auch befele fen baben foll. Alfo blieb Konrad, fo lange er lebte. treu und ein tapferer Erhusmann bem Raifer und feinem Sobne, bem Konig Beinrich.

Nachbem Konrad biesen Sohn zu Achen mit einstimmigem Beifall ber Fürsten und bes Bolks zu seinem Rachfolger ernannt, und von bem Erzbischof von Colln hatte

Eronen laffen, tam er nach Ingelbeim, um die Oftern zu feiern. Dort erhielt auch Ernst, ber Bergog von Schwaben, fein Berzogthum jurud; boch follte er gehalten fenn, feinen Bafallen Bebilo, ber burch vielfache Parteiungen bas Reich verwirret hatte, als einen Reind bes Staats mit allen ben Seinen zu verfolgen, und fich bazu eiblich Dies wollte er nicht; wesbalb er benn au vervflichten. als ein offentlicher Reind verbammt, bes herzogthums auf immer entfest .. und felbes feinem Bruber hermann um ter ber Bormunbschaft Warmann's, bes Bischofs von Constanz übergeben wurde. hierauf ließ ber Raifer, auf einstimmiges Gutheißen aller Aursten bes Reichs, ben Bergog Ernft und alle Feinde ber Gerechtigfeit und bes Friedens von den Bischofen in den Bann der Rirche thun, und ibre Sabe versteigern. Die Kaiferin Gifela, was fcmerglich zu benten ift, aber großen Rubm verbient, weil fle minder achtete eines unbesonnenen Gobnes, als eines weisen Gemable, verpflichtete sich offentlich gegen Alle, daß sie teine Rache ober Groll begen wolle über etwas Bofes, bas jenem wiberfahren mochte.

Wahrend dieses vorging, strengte sich der seines hers zogthums entsette Ernst, indem er mit vielen Gedanken und Bersuchen umging, ohne Erfolg an, um dem Kaiser Widerstand zu leisten. Er nahm seinen Basallen Wehllo und wenige andere zu sich, und ging ins gallische Frankreich zum Grasen Otto, seinem Berwandten, dem Schwessterschne der Raiserin Gisela. Bon diesem begehrte er Rath und Hise; aber, wollte dieser, ober wagte er es nicht, er erhielt von ihm keinen Beistand wider den Raiser. Nachdem er von dort zurück wieder nach Schwaben kam, hielt er sich im Schwarzwalde, in sicheren Gesgenden auf, und lebte dort elembiglich von Beute und

Rand. Als ibn des Raisers Rrieasbeer von allen Seiten eingeengt batte, griffen einige, bie bem Raifer ergeben mas ren, aus einem hinterhalt bie Pferbe bes berzogs und feiner Begleiter auf, welche vortrefflich maren. Der Ber-20g fab nach biefem Berlufte feinen Rath in einer fo gebrangten Lage, und mußte nicht mas zu thun fen; boch raffte er schnell von Pferden, mas zu haben mar, zusammen, und ging mit allen feinen Begleitern jum Balbe hinaus; bei fic erwagend, bag es beffer fep mit Ehre zu fterben, als mit Schande zu leben. Und als fie im Fortziehen durch bie Baldthaler in jene Gegend Schwabens gefommen maren, welche Bara genannt wird, faben fle ein verlaffenes Lager, welches in ber vorherigen Racht bie Feinde besetzt hatten; alsbald nabmen fie mabr, baf fie überliftet werden follten. Mangold, ber Graf von Bebringen, ein Lehnsmann bes Raifers, welcher von biefem und bem Bifchof von Conftang Warmann, ber bamals Ramens bes Herzogs hermann Schwaben verwaltete. ein großes Lebn von ber Abtei Reichenau zu Lebn trug, mar namlich bem lande jum Schut geordnet, gegen Raub und Brand bes Bergogs Ernst. Der herzog, als er mabrnahm was vorging, faste mit feinen Begleitern freudigen Muth, mabnend, sie wurden alle Unbilden jest fogleich an ben Feinden rachen tonnen; und schleunig aufbrechend fingen fie an, ihre Berfolger zu verfolgen. In der name lichen Absicht zog ber Graf Mangold mit feinen Begleitern bierbin und borthin, und fie beobachteten fleißig ben Beg bes herzogs. Go geschah es veranlagt von beiden Seiten. daß sie nabe genug auf einander stießen, um einander feben und anreden zu tonnen. Mehr Krieger maren auf Seiten Mangold's als bes herzogs.

١

Und fein Berzug, so entbrannte bie Schlache. Auf Seiten bes herzogs bewegte bie Rampfenden Zoen, Wuth,

ungeftumme Ruhnheit; auf ber andern Seite Ruhmbeaierbe und der Reiz der Belohnung. Die ben Berzog umgaben, Dachten nicht mehr an bas leben; alle fturzten fich bem Tobe entgegen. Der Herzog aber, weil er niemanden in Diesem Gefechte schonte, fand auch feinen, ber ihn ver-- fcont hatte; verwundet von vielen fant er zulett entfeelt hin. Mit ibm fiel and ber Graf Bebilo, fein Lebns mann, um beffentwillen biefes alles geschehen war. Abelbert und Iwarin, edle Manner, und viele andere wurden getobtet; und von ber andern Seite fel ber Graf Mangold, ber Urbeber biefer Bereinigung, und viele andere Der Leichnam bes Herzogs Ernst murbe nach Ronftang geführt, und nachdem er aus bem Bann, burch ben Spruch bes Bischofs gelbset mar, in ber Marien Kirche begraben. Der Körper Mangold's ward in Reiches Dieses hochft traurige Gefecht fiel am nau beerdigt. sechszehnten Tage bes Augustmonats vor. Auf die erhab tene Rachricht bavon, foll ber Raifer gefagt haben: Dolle hunde mehren ihr Geschlecht nicht. «

Rachdem also Konrad durch Bestrafung seines Stieß sohns Ernst und seines Betters Konrad die Rube in den rheinischen Herzogthümern von Schwaben und Franken bergestellt hatte, ließ er im ganzen Reiche einen allgemeinen Lands und Gottesfrieden gebieten, und machte, wie Karl der Große, die rheinischen Gaue zum Sitzeiner Regierung und zum Mittelpunkt seines Reichs. Zu Straßburg unterstützte er den Bischof Werner, und zu Worms, seinem alten Grasenste, den Bischof Lurt, harb, in Berschönerung der Stadt und der Domkirchen; das Erzbisthum von Mainz, wo er gekrönt wurde, gab er nach dem Tode Aribo's auf Bersprechen seiner Gattin, der Kaiserin Gisela, dem frommen Garbo,

welcher durch seine Freigebigkeit den von Willigis augesfangenen Dombau vollendete, und in seiner Gegenwart dem heiligen Martin zu Ehren einweihete. Er selbst aber ließ zu Speier, seiner Geburtsstadt, eine vierte Domkirche vom Grunde aus erbauen, und daxin eine prächtige Gruft errichten, um in dem Lande, wo er geboren wurde, anch noch nach seinem Lode zu ruhen.

Diese brei lettern Domfirchen find noch, nach bem von Rarl bem Großen eingeführten Geschmack, mit-amei ober brei Choren, und einem Langbaus ober Schiffeangelegt. Ueber bem vordern und bintern Chore erheben fich hobe fubmanfftrebende Gewolbe, und neben einem jeben vorn und hinten an der Kirche zwei hohe Thurme und ein fleiner in ber Mitte. Die Saulen, Fenfter, Gewölbe und Thuren laufen auch nicht, wie jene ber gothischen Gebäude, fpis, sondern eiformig oben germdet zu. darin angebrachten Bergierungen bestehen in Laubwert und nach ben Sitten biefer Bit gebilbeten Riquren. Unter benfelben trift man einige schone Formen an; bie Belichter find aber meistentheils platt und einformig, ofters mit bunten Karben angestrichen. Die Raisergruft, welche Ronrad fur sich und feine Nachwiger zu Speier erbauen lieff, mar in bem bintern ober fogenannten Koniaschor bes Doms angebracht. In berselben befanden sich poe ben franzosischen Kriegen zwei kostbare Grabmater, wovon iedes mit vier Steinen und Schranken umgeben mar. Unter bem einen lagen bie vier falischen Raifer, namlich: ber Stifter ber Gruft, Konrad II., fein Gobn Bein. rich III., und feine Entel Beinrich IV. und V., mit ber Raiserin Bertha. Darauf maren zu ben Grab. fdriften besondere Beimorter eingehauen, welche aufammen gesett folgende zwei Berfe ausmachen:

hier liegen Bater und Gobn, ber Groß und Urvater beisammen,

Port bes Urvatere Beib, und bie Gattin Heinrichs bes altern.

Unter dem andern Grabmale lagen von den kustigen Kaisern: Philipp der Hohenstanse, Rubolph, und Albert- von Habsburg-Destreich, und neben diesem ruhete sein Gegner Abolph von Nassau. Wie nach Abgang der herrlichen Kaisergeschlechter, welche und der Rhein gegeben hat, die Einheit im heiligen romischen Reiche teutscher Ration, gestohen war, und jeder Fürst nur auf die Bergrößerung seines Hauses dachte; so slohen auch die kunstigen Kaiser die ehrwürdige Kaisergruft an dem herrlichen kaiser die ehrwürdige Kaisergruft an dem herrlichen kaisen Flusse, und jeder bauete sich eine einseitige, enge Familiengruft in seinen Landern. Darum kamen strasend fremde Böster über den Rhein, und zerzihdren mit den Gräbern unserer großen Kaiser zugleich unser heiliges teutsches Reich.

Ronrad hatte mit kraftiger hand den Scepter und Karls des Großen Schwert erfaßt, und die Krone bein nahe schon erblich auf sein hand gebracht. Unter seinem Sohne und Rachfolger Heinrich III. schien auch die Gewalt Karls des Großen wieder hergestellt. Er seste Pabste und Bischse, herzoge und Grasen nach seinem Gutdunken ein oder ab. Die weltlichen Großen mußten seinen Fahnen, die Geistlichen seinen Gesehen folgen. Die Friedensbrüche und Empdrungen wurden mit Acht und mit Bam bestraft. Die Kaiserkrone war bei seinem

Hic Proavi conjunt, hie Henrici senioris.

<sup>1.</sup> Filius hic, Pater hic, Avus hic, Proavus jacet isthic;

Hanse, so zu fagen, schon erblich, und die Könige ber Christenheit seine Lehnsleute geworden. Das rhemfrantische herzogthum erschien noch ein Mal als ber Mittelpunkt, wor her Europa Gesetze und Bilbung erhalten sollte.

Rum Unglud farb Beinrich III. au frub, um feine großen Blane bingusführen zu tonnen, und ber icone Wonnegau wurde nun wieber, ftatt eines Sites ber Rraft und ber Runfte, ber Schauplat ber icanblichften Auftritte. Seinrich III. mußte fein Reich einem minberiabris gen Sobne, Beinrich IV., und beffen Regierung feiner Gattin, ber Raiferin Manes binterlaffen; aber bie Bischofe und Großen bemeisterten fic ber Gewalt. Gleich nach feinem Lobe brach ber Geift ber Emporung um fo fuhner bervor, als er bisber im Zaume gebalten mar. Erzbischof von Colln, Banno, entführte ben inngen Bringen, unter bem Borwande einer Bafferfahrt, ju Rais feremerth, aus ben Sanben ber Ronigin Mutter, und nun lag, wie Lambert von Alchaffenburg fagt: Die Ergiebung bes Romiges und die Berwaltung bes Reichs ganglich in ben Sanben ber Bischofe, unter welchen ber von Mainz und Colln ben vorzüglichsten Ginfluß batten. Da fie ben Bischof von Bremen, Abelbert, an ihren Rathichlagen Theil nehmen ließen; fo wußte biefer, ente weder burth' Racfict ober burch Schönthuerei ben jungen Ronig fo einzunehmen, bag er ihm ganglich erges ben murbe. Bu biefem gefellte fich ber Graf Berner, ein sowohl an Sitten als Alter ungebildeter Jungling, und beide regierten ftatt bes Ronigs bas Reich. verfauften bie Bisthumer und Abteien, geistliche und weltliche Burden nach Billiubr. Mit ben Bisthamern und Berzogthumern gingen fie zwar glimpflicher um, aber mehr aus Gurcht, als aus Frommbeit: Defto

wisdet versuhren sie mit den Abteien, indem sie vorgaben, daß der König darüber nach Wohlgefallen versuhgen könne, wie über seine Hofe und Kammergüter. Zuerst verschenkten sie die Güter der Kidster nach Willtihr an ihre Lieblinge, dann verzehrten sie, unter dem Borwande herrschaftlicher Dienste, das noch, was übrig war, bis auf den letzten Heller. Endlich stieg ihre Frechheit so weit, daß sie die Klöster selbst übersielen, und unter sich, wie Beute vertheilten. Zu allem dem gab der König mit dübischer Leichtsertigkeit seinen Beifall.

Eine solche Regierung erregte Misvergnagen unter allen Standen und Bollern Teutschlands, besonders aber unter den Sachsen, welche ohnehin das Geschlecht der Franken haßten. Der Erzbischof von Mainz, Siegfried I., war ein zweideutiger Mann, der, je nachdem es sein Bortheil schien, bald für, bald gegen den Kaiser sich zeigte. Hanno, der Erzbischof von Colln, hatte zwar durch sein Ansehen und seine Warde ein großes Gewicht; allein sein strenger, undiegsamer Geist konnte des jungen Fürsten Herz nicht gewinnen. Heinrich ergab sich daher ganz dem Erzbischof von Bremen, Abelbert, welcher seinen Ausschweisungen durch die Finger sah, und dieser, da er, selbst im Sachsenlande herrschend, die Stimmung des Bolls kannte, hetze ihn gegen die Sachsen auf: als wollten sie ihm den gehörigen Gehorsam versagen.

Durch Abelbert's Borspiegelungen mistrauisch gemacht, werließ ber junge heinrich, nachbem er zu Worms 1065 schon im funfzehnten Jahre wehrhaft gemacht war, seine Stammlander am Rhein, und zog nach Gostar, wo er,

<sup>1.</sup> Puerili facilitate anauente, Lamb.

ben Sachsen naber, feste Schlöffer umber um bie Biberfpenftigen im Zaume zu balten. Abelbert aber batte ibn baburch gang in feiner Gewalt, und erregte das Mifveranugen ber fachlichen und anderer Kurften, melde ibn beneibeten. Die Hauptnunkte, worüber fic biefe beffagten, maren: bas unbegrenzte Butraueu, welches ber junge Ronig bem Erzbischof von Bremen geschenkt hatte, die Berfcwendung geiftlicher Gater an feine Liebs linge, die Erbauung ber Restungen in Sachsen und bie Abneigung gegen feine Gattin Bertba. Diefe mar bie Tochter Dtto's von Sufa, eines machtigen Markgrafen in Italien. Sie wurde fur und mit bem Konige in Teutschland auferworen und vermählt. Da sie sich aber mehr durch Zucht und Sittsamfeit, als Schonheit und Munterfeit andzeichnete, tonnte fie unmöglich neben ben reigenden Bubldirnen besteben, welche ibm feine Lieblinge jugeführt batten. Er weigerte fich baber auf alle Beife, fie als Gattin anzuerkennen; ja er foll ibr fogar icone Junglinge zur Seite gegeben baben, um durch Berführung einen Bormand gur Scheibung zu baben; allein bas eble Weib entfernte alle Rachftellungen auf ihre Tugend, und gewann baburd um so mehr bie Zuneigung der Fürsten. Diese versammelten fich baber 1066 ju Tribur, und drobeten bem ausschweifenden Pringen mit Absetung, wenn er seine Lieblinge und Bublbirnen nicht entfernen, und Bertha als Raiferin erffaren murbe.

Als Heinrich von dieser Berschworung Rachricht erhielt; verließ er sogleich Goslar und eilte zu dem königlichen Pallaste nach Ingelheim, um ihr durch seine Gegenwart zuvor zu kommen. Allein schon hier zeigte sich das Miswergnügen des Bolkes. Die Einwohner des Ortes erregten einen Ausstand gegen seine Leute, wobei sein

Liebling, ber Graf Berner, von einer Tangerin, vermuthlich aus Rache verschmabeter Liebe, erschlagen wurde. Geschreckt burch biesen blutigen Auftritt, jog er von Ingelbeim nuch Tribur; hier aber erwarteten schon bie auf gebrachten Fürften feinen Entschluß: Dob er feinen Gunft lingen, ober ber Arone antsagen wolle ? . Er gogerte baber, bie verlangte Entideibung zu geben, und Abelbert rieth ibm: mit ben Reichsinfignien nach Sachfen zu flies ben, wo er in irgend einer feiner Festungen bestere Zeiten erwarten fonne. Als bie Racht einbrach, lief ber Ronig feine Schape beimlich einpaden und fortbringen; allein die Rirften erfuhren diefen Anichlag, umzingelten fogleich ben Vallast mit ihren Trumpen, und bielten, bis es Tag murbe, somobl ben Konig, als feine Getreuen in ftrenger Bewachung. Run fiel aller Berbacht auf ben Erzbischof von Bremen. Unter Schinnof, und Schand, worten wurde er mit den andern Lieblingen von Hofe ver-Die Erabifchofe von Mains und Collu erhielten bie Bermaltung bes Reiche, und heinrich mußte feine verlaffeur Gattin wieber aufnehmen. Baib hierauf wurde bas Brautlager in bem Ballafte zu Tribur mit toniglicher Pracht und herrlichteit gefeiert. Das Bigverhaltnif fcien swohl bei hafe, ald in bem Reiche, gutlich und friedlich bei gelegt; allein Deinrich that alles biefes nur zum Scheine. Sobald er Tribur und die Fürften verlaffen batte, nabm er feine Lieblinge und Bublbirnen wieder zu fich, und gab diefen Reich und Gater preif.

Ein so sitznobes Betragen brachte bas Missergnügen ber Fürsten bis zur Empdrung. Gie eximerten ihn mit Ernst und Rachbruck an bas ihnen und seiner Gattin zu Eribur gethaus Bursprechen; er aber kehre sich wenig an ihre Borstellungen. Um ihrer und seiner ihm lästigen Gemablin los zu werben, fam er nach Borms zuruck, und erflarte bort unverhoblen: baß er Bertha weber lieben, noch mit ihr leben tonne. Auvor aber batte er icon Siegfrieb, ben Erzbischof von Maing gewonnen. versprach er ben ergiebigen Zehnten in Thuringen, wann er ibm utr Chescheibung behalflich fenn wolle. burch folde Aufagen, berief Siegfrieb 1069 einen Ausientag nach Mains, worin er bie aufgebrachten Bischofe und Karften fåt Beinrichen ju gewinnen fnate. Der junge Ronig eilte felbit nach biefer Gtabt, in ber Soffnung, feine Buniche genehmigt zu erhalten; allein mit großem Berbrufe fand er bort ben eifrigen Berfechter ber Kirche, ben Detrus Damianus als pabstlichen Legaten, welcher fic beit felben im Rabmen bes beiligen Baters entgegenfette, und ben Erzbischof von Mainz wegen feiner Willfabrigfeit mit ben Strafen bei Bannes bebrobete. Boll Berbruft, fich alfo betrogen zu feben, wollte heinrich fogleich zurud nach Sachien tehren; aber feine Freunde ftellten ihm vor, bag' er burch eine schnelle Entfernung bie versammelten Aurften noch mehr aufbringen wurde. Er ging baber von Maing nach Arantfurt, um bort mit bemeiben einzeln und ungebinberter unterhanbeln zu tonnen. Der väbstliche Legat aber ließ fic burd biefe Abreife nicht außer Kassung bringen. Er zeigte ihm und ben Fürsten bas pabittiche Manbat vor, worm bie Chescheibung verbammt wurde, mit ber ernstlichen Mahnung: » baß, wenn ihn auch weber » bed Reichs noch ber Kirche Gesetze von seinem Borba-» ben abicbreden tomten, er boch wenigstens auf feine stonigliche Ehre, und fein gegebenes Bort bedacht fenn stollte. . Die versammelten Fürsten stimmten bem marnenben Legaten bei, und gaben ihm noch zu bebenfen : sbaß er durch eine fo schimofliche Berflogung seiner Gat-

stin, ihrem Bater und beffen Bermandten ben ichichichften Bormand zur Emporung geben wurde. « Heinrich durch folde ernfthafte Borftellungen mehr erschüttert, als bewegt, gab endlich nach. . - Wohlan benn! « fagte er mit verbaltener Bitterfeit, »wenn ihr nicht von eurer Meinung ab » geben fonnt, will ich mich felbst überminden, und bie mir aufgeburbete laft, fo viel ich tann, ertragen. . Mit biefen Worten. gab er gu, bag man ibm bie Ronigin, welche mabrend biefer. Berhandlungen in ber Abtei Lorfd harrete, wieder nach hofe bringen tonne; er aber ging mit vierzig feiner Bertranten nach Sachsen gurud, auf feine Kestungen tropend, und führte da unbekehrt fein altes luftiges leben fort. Diefe eben fo unkluge als ungerechte Aufführung brachte bie bieber noch zuruckgehaltene Emporung der Sachsen zum Ausbruche. Die meisten fachlichen Bischofe und Kurften rufteten fich zum Kriege. Sie luben die rheinischen zu einem ähnlichen Bunde ein, und das Misvergnugen erftrectte sich bereits über ganz Tentschland.

Wahrend biefer allgemeinen Gahrung (1070) war Abelbert, Heinrich's Rathgeber, mit Tode abgegamgen, und seine übrigen Lieblinge, ben fürchterlichen Aufstand befürchtend, riethen ihm zur Nachgiebigkeit. Der König aber erklarte ihnen entschlossen: nie würde er seinen ungerechten Krieg führen; den gerechten hingegen ohne seiner Feinde Unterwerfung nicht endigen. Den Ersten, der es wagen würde, ihm offene Fehde anzuschlichen, wolle er so schrecklich überfallen, daß die Uebrisgen ein warnendes Beispiel daran nehmen sollten. Um indes das Mispoergnigen zu mäßigen, und sich machtige Freunde zu gewinnen, nahm er den Erzbischof von Colln, Hanno, nach dem Tode Abelbert's wieder zu sein Rathgeber, den aber von Mainz, Sieg fried zum

Bermittler an. Unter beiber Pralaten Lettung febien auch ber Kriebe und bie Gesetzlichkeit wieber im Reiche einzutreten; allein da bes erstern strenger Ernft bem jungen Ronige, und bes lettern zweibentige Geschmeibigkeit ben aufgebrachten Sachfen nicht gefallen tonnte; verließ jener misverandat ben Sof, und biefer machte sich beiben Theis len verbächtig. Die Zwietracht wurde also mehr angefeuert, als geloscht. Die Sachsen brangen auf bie Ents fernung ber taifeplichen Lieblinge, auf die Schleifung ber fachlischen Schlößer, und ba heinrich biefes nicht freie willig thun wollte; gerfidrten fie lettere mit Gewalt, und wangen ibn, von der festen hartburg beimlich und mit Lebendaefahr au entflieben. Die wechselseitige Erbitterung ging endlich fo weit, daß von beiben Seiten Manner aus ftanden, welche fich als aum Menchelmorbe ber Saupter gebungene Werkenge angaben. Zuerft erschien ein gewis , fer Euno, welcher vorgab: Otto, ber Bergog von Baiern habe ihn zu einem folden, an bem Raifer zu begebenben Berbrechen verführen wollen. Dan glanbte biefe Angabe, weil man fie wunschte. Dito wurde zuerst nach Mainz, bann nach Godlar vorgelaben, um fich zu reinigen; ba er es aber unter feiner Burbe bielt, gegen biefen fcblechten Renfchen sich in einen Zweitampf einzulassen, wurde er jum Tode verdammt, und fein herzogthum in Bajern an Belf übergeben. Er aber fluchtete zu ben Sachsen und vermehrte ibren Anhang.

Bald hierauf tam ein gewisser Reginger, ein ebes maliger Liebling des Kaisers, jum Borschein, und beschulbigte diesen selbst: baß er ihn zur Ermordung der herzoge von Schwaben und Karnthen gedungen habe. Heinrich, emport durch eine solche Frechheit, erbot sich zum Zweistampse mit beiben Herzogen; aber sein treuer Liebling

Ulrich von Kostheim, welchen Reginger beschnlbigt hatte, statt seiner num zum Morde gedungen zu seyn, trat bazwischen und sagte: » Richt euch, bem Kaiser, » gebührt ber Zweikampf gegen einen Basaken, sondern » mir, bem vorzüglich Beschusdigten. « Heinrich billigte bieses Wort. Ulrich forberte ben Herzog von Schwaben in die Schranken, aber dieser berief sich auf das Urtheil ber Fürsten, und erschien nicht.

Durch folde Bekbulbigungen wurde ber Rahme bes Raifers immer verhafter im Reiche, und ber Anhang ber Sachien barin immer ftarter. Diefe, ibre Bortbeile bemertenb, schickten jest oftere Gesanbichaften an bie rbeinischen Rursten ab, mit ber Bitte: » fie mochten entmeber ihnen bie Bewalt gestatten, fich einen anbern » König zu wählen; ober, ba fle ihnen fowohl an Burbe sale Angabl vorgingen, felbst einen ernennen, bem fle sgern ihre Beistimmung geben wurden. Denn es ware nicht gut und nicht recht, bas gemeine Wefen, burch » eines einzigen Menschen Ungeschicklichkeit, moch ferner su Grunde geben gu laffen. « Durch folde Borfteffungen bewogen, berief ber Erzbifchof, von Maint, bem als Primas von Tentschland bas vorzägliche Wahl - und Kronungerecht zustand, 1074 bie Kürsten bes ganzen Reichs nach Maing, auf bag fie mit gemeinschaftlichen Rathe Rudolph, ben Bergog von Schwaben, zu ihrem Konige mablen mochten.

Da bei einer so weitgteisenden Berschwörung die Krone in Gefahr tam, eilte heinrich von Sachsen nach Worms, wo er, als dem Stammsitze seines hauses, noch Theilnahme und Unterstützung zu finden hoffte. Und er fand sie da auch wirklich. Denn als der Bischof dieser Stadt ihm die Thore verschließen wolkte, verjagten die

Burger ben trotenden Dralaten aus ihren Mauern, und nahmen ben Raifer mit Freubengeschrei auf: ibm Belb and Truppen versprechend. Diese aufrichtige Anbanglichfeit und Treue bes Bormser Bolles ergriff balb bie anderen Stadte des Rheins. In Strafburg, Speier, Oppenbeim, Mains und Colln bildete fich für ihn eine zahlreiche Partei von vermögenden und wackern Bürgern, welche lich bewaffneten und Gelb berfchoffen. Durch den Aufstand des rheinischen Bolles wurde der Muth Seinrichs eben to febr erboben, als jener ber Aursten niebergeschlas Die meisten ber lettern blieben von ber Bersamms lung in Mainz weg, die übrigen lub ber Konig zu fich nach Oppenbeim, um fich mit ihnen gutlich zu vertragen. Seinrich bat fie beinabe fniefallig: » ibm, ibres Schwures eine aebent, bie alte Treue nicht zu verfagen, und feine » Jugenbfehler ju verzeihen. Rum, burch Unglitch gebef. » fert und Alter gereift, werbe er, was er als Rnabe ngethan, wieder gut machen, und als Mann besto eifringer fürftlicher Tugend und Ehre nachstreben. a

Dierauf antworteten die Farsten: »Umsonst sordere ver Treue von ihnen, indem er sie bisher weder Gott, noch den Menschen bezeigt habe. Man wisse gar nicht, ob man mit ihm im Ariege oder Frieden, als Freund vober Feind leben solle. Es sei ja noch nicht gar lange, daß er in Marzburg, statt sich mit ihnen über sein und des Reiches Wohlfahrt zu berathen, Morder gegen sie vein, so möge en seinen Ulvich von Kostein mit Regins verin, so möge en seinen Ulvich von Kostein mit Regins ger tämpfen lassen; siege alsdann seine Sache, so wollten sie ihm gleichwohl wieder treu und unterthänig sepn. « Der König nahm diesen Antrag willig an, und erbot sich auf alle Fälle sogar selbst zu tämpsen. Es wurde dassen

١,

bei Mainz, auf der sogenannten Marau, Ort und Zeit bestimmt, um das Gottesdritheil vorzunehmen; aber Reginger starb plotzlich im Wahnsinne, und das rheinische Bolt sahe bessen Tod als eine offenbare Strafe Gottes für seine Treulosigkeit an.

Beinrich lebte bierauf gang fparfam und eingezogen von ben Beifteuern ber treuen Burger ju Borms; benn feine Schloffer und Ronigshofe waren entweder von ben Sachsen belagert, ober von ben Rurften in Besit genom-Er schickte fogar bie Erzbischofe von Mainz und Colln zu jenen ab, um Friedensvorschläge zu thun. er aber bemerkte, bag felbst feine Magigung bie Reinde nicht besiegen tonne, berief er bie Stande nach Borme, um ihnes ben Feldzug gegen bie aufruhrerischen Sachsen gu Biele ber Fürsten erschienen auch wieflich, aber debieten. die meisten versagten ihm Hulfe und Truppen. In bieser Noth blieben ihm noch zwei Stuten: bie Sobenstaufen namkich, und bie Stadte am Rheine. Ueberzeugt, baf Teutschlands Bobl nur von ber Erhaltung bes Rafferthums abhange, haben jene, fo lange man fie in ber teutschen Geschichte tennt, fich jederzeit als bie tapferften Bertheibiger bes Thrones, biefe als bie eifrigsten Anhans ger des Raifers bewiesen. 2 Durch beren Belfviel befchamt ober ermuntert, kamen jest auch wieder die Ber-Joge von Schwaben und Baiern und bie rheinischen Bischofe zu bem heerbanne bes Raifers. Un der Spite berselben heinrich gegen bie Sachfen, und brachte burch deren Macht und Bermittlung im Jahre 1074 zu Goslar

<sup>1.</sup> Celebre apud omnes erat nomen Wormatiensium, pro eo quod regi fidem in adversis servassent, sagt fambert non Monaffenburg.

einen Frieden zu Stande, der aber mehr gezwungen, als aufrichtig abgeschlossen wurde. Es war darin festgat sett: daß von beiden Seiten die Bergschlösser geschleift ziedem das Entrissene wiedergegeben, und eine allgemeine Amnestie bewilligt werden sollte. Kaum aber hatten die kaiserlichen Heere Sachsen verlassen, als das sachsische Bolt bei der Zerstörung der Schlösser sich zu neuen Ander schweisungen verleiten ließ. Ein solcher Friedensbruch brachte auch die rheinischen Bischose und die Herzoge von Schwasben und Baiern auf. Sie sührten dem Kaiser ihre Leuts zu, und mit diesen vereinigt, brachte er im Jahre 1075 bei Hohenburg an der Unstrut den Sachsen einen so entsscheidenden Schlag bei, daß sie von ihren übertriebenen Forderungen abstehen, und sich ihm unterwerfen mußten.

Rach biesem Siege glaubte Heinrich bes Gehorsams ber Tentschen gewiß zu seyn. Seine Feinde hatte er gedemuthigt, seine Freunde mit Gutern und Freiheiten belohnt und seinen Sohn Konrad zum Nachfolger ernemen lassen. Er schien, wie sein Bater, zur unumschränkten Gewalt im Reiche gekommen zu seyn. In diesem Tanmelbes Machtgesühls dachte er nicht, daß, während er int Teutschland seine Gegner bändigte, ihm in Italien den gesährlichste auf senem heiligen Stuhle heramvachsen könne, welchen seine Borfahren selbst so mächtig gemacht und über Alle erboben batten.

Rach bem Sinne bes heiligen Bonifacius und Karls bes Großen sollte die geistliche und weltliche Gewalt zum Boble ber Christenheit und bes Reiches zwar einander unterstützen; aber jebe sich in den Schranten ihres ihr eigenst

<sup>1.</sup> Rubolph, ber Bergog in Schwaben, hatte fich bei biefer. Schlacht am meiften ausgezeichnet.

angewiesenen Wirfungefreifes und ihrer eigenen Beffine mnng balten. Ibre Rachfolger aber somobl auf ben bie libbflicen als fibriblicen Stublen gingen von biefer ihnen vorgeschriebenen Bestimmung ganglich ab. Die Pabste und Bischofe griffen nach bem Schwerte und nach Kronen und bie Ronige und Aursten nach bem Beiligthume ber Rirde. Daraus entstand querft eine verkehrte Bermirrrung ber Ge malten, bann ber Berfall ber Kirche und bes Reiches. Die Dabfte glaubten über bie Rronen ber Erbe verfugen zu tonnen. Die teutschen Bischofe maften fich querft Die Bormundschaft, bann bie Regierung bes Reichs an. Sie ftellten fich an bie Spite ihrer Cebneleute, um ben Rania zu befriegen. Arbte und Monche batten einen Sofi Raat, welcher jenen ber weltlichen Aursten verbunkelte. Pfarrer und Chorberen bielten fich Beschläferinnen, ober beimliche Krauen. Die Bisthumer und Abteien murben. wie hofamter, vertauft, und bie Guter ber Rirde für Pferde, Jagdhunde und toftliche Schmauße verpragt. Auf ber andern Seite vergaben bie Ronige und Aursten bie Abteien and Bisthumer. Sie mifchten fich mit Gewalt in Die Berbandlungen ber Concilien und in die Kirchen Dis-Sie raubten ober verschenkten bie Rirchenguter an ibre Rebsweiber und Lieblinge und verschonten sogar nicht bes. Mtars und bes heiligthums. Unter einer folden Bermirrung ber Kirche und bes Reichs murbe nach bem Tobe Alexander's II., 1073, und zwar mit Bewilligung Beinrichs IV., ber Rurbinal Bilbe brand, eines Zimmer manns Gobn, unter bem Rabmen Gregorius VII., jum Pabste ermablt. Dieser wollte bie gerruttete Rirchen, aucht wieder berftellen, die Rirche von dem Einflug weltlicher Regierung und Gitten befreien, und wenn es moglich ware, fie felbst über bas Reich und Raiserthum ers

Schon unter seinem Borfahrer ließ er gebieten: daß ber Priester auch geistlich leben, und unverehelicht bleiben sollte. Auf seinen Rath wurde ein Collegium vorzüglicher Priester unter dem Nahmen der Kardinale angesett, welchen allein das Recht zustehen sollte, den Pabst zu wahelen. Ein gleiches Recht forderte er jett auch für die Priester einer jeden Cathedral Kirche, welche Domherren genannt wurden. Er verordnete ferner, daß alle Bischose und Aebte, von welchen es erwiesen ware, daß sie ihr Umt durch Simonie erfauft hatten, ihrer Wurde verlustig erslatt, und an deren Stelle andere durch die Geistlichseit erwählt werden sollten. Endlich verbot er ausdrücklich die Investitur der Geistlichen durch Ring und Stab, welche bisher dem Kaiser zustand, von weltlichen Handen.

Diese Anordnungen des Pabstes brachten Misvergnusgen an den toniglichen hof und Aufruhr unter die Geistlichen in Teutschland und Italien. Die höslinge stellten dem Kaiser vor: daß solche Forderungen Anmaßungen des pabstlichen Stuhles und unerhörte Eingriffe in die toniglichen Rechte seven. Die Geistlichen, wovon ein großer Theil entweder mit einem Weibe lebte, oder seine Pfründe erkaust hatte, emporten sich offentlich gegen des Pabstes Berordnung. Sie nannten sie eine Thorheit, ihn einen Keper und Schristverdreher. Er habe des herrn Wort vergessen, der ba sagt: Richt alle fassen dies

<sup>1.</sup> Siehe ausführlich hierüber, Johannes Boigt's hilb estranb, als Pahft Gregorius VII. und fein Jahrhunsbert. Diefes Bert verbient um fo eher gelesen zu werben, als es nach Quellen bearbeitet, und von einem Schriftfteller verfaßt ift, deffen Religionsbetenntnis biefen Pahft verbammt.

angewiesenen Birfungefreifes und ihrer eigenen Beftim mung balten. Ihre Rachfolger aber fomobl auf ben bis schöflichen als fitrstlichen Stublen gingen von biefer ihnen porgeschriebenen Bestimmung ganglich ab. Die Babite und Bifdbie griffen nach bem Sowerte und nach Kronen und bie Ronige und Kurften nach bem Beiligthume ber Rirche. Darque entstand zuerst eine verkehrte Berwirrrung ber Gewalten, bann ber Berfall ber Kirche und bes Reiches. Die Pabste glaubten über bie Kronen ber Erbe verfügen zu tonnen. Die teutschen Bischofe maften fich zuerft bie Bormundschaft, bann bie Regierung bes Reiche an. Sie ftellten fich an bie Spite ihrer Lebnsleute, um ben Rania zu befriegen. Arbte und Monche batten einen Sofi ftaat, welcher jenen ber weltlichen Rurften verbunfelte. Pfarrer und Chorberen bielten fich Beschlaferinnen, oder beimitche Krauen. Die Bisthimer und Abteien murben. wie Sofamter, verlauft, und bie Guter ber Rirche für Pferbe, Jagbhunde und toftliche Schmaufe verpraft. Auf ber andern Seite vergaben bie Ronige und Rurften bie Abteien und Bisthumer. Sie mischten sich mit Gewalt in Die Berbandlungen ber Concilien und in die Kirchen-Dieciplin. Sie raubten ober verfchentten bie Rirchenguter an ibre Reboweiber und Lieblinge und verschonten fogar nicht bes Mtars und bes Seiligtbums. Unter einer folden Bermirrung ber Kirche und bes Reichs wurde nach bem Tode Alexander's II., 1073, und war mit Bewilligung Beinrichs IV., ber Rurbinal Bilbebrand, eines Bimmermanns Gobn, unter bem Rahmen Gregorius VII.. jum Pabste ermablt. Diefer wollte bie gerruttete Rirchens aucht wieder berstellen, die Kirche von dem Einfluß weltlicher Regierung und Sitten befreien, und wenn es moglich ware, fie selbst über bas Reich und Kaiserthum er-

Schon unter seinem Vorsahrer ließ er gebieten: baß ber Priester auch geistlich leben, und unverehelicht bleiben sollte. Auf seinen Rath wurde ein Collegium vorzüglicher Priester unter dem Nahmen der Kardinale angesetz, welchen allein das Recht zustehen sollte, den Pabst zu wahs len. Ein gleiches Recht forderte er jetzt auch für die Priester einer jeden Cathedral Kirche, welche Domherren genannt wurden. Er verordnete serner, daß alle Bischose und Aebte, von welchen es erwiesen ware, daß sie ihr Amt durch Simonie erkauft hatten, ihrer Warde verlustig erklart, und an deren Stelle andere durch die Geistlichkeit erwählt werden sollten. Endlich verbot er ausdrücklich die Investitur der Geistlichen durch Ring und Stab, welche bisher dem Kaiser zustand, von weltlichen Händen.

Diese Anordnungen des Pabstes brachten Misvergnüsgen an den königlichen Hof und Aufruhr unter die Geistlichen in Teutschland und Italien. Die Höstlinge stellten dem Kaiser vor: daß solche Forderungen Anmaßungen des pabstlichen Stuhles und unerhörte Eingriffe in die königlichen Rechte seven. Die Geistlichen, wovon ein großer Theil entweder mit einem Weibe lebte, oder seine Pfründe erkauft hatte, emporten sich diffentlich gegen des Pabstes Berordnung. Sie nannten sie eine Thorheit, ihn einen Keper und Schristwerdreher. Die habe des Herrn Wort vergessen, der ba sagt: Richt alle sassen bies

<sup>1.</sup> Siehe aussuhrlich hierüber, Johannes Boigt's hilbesbranb, als Pabft Gregorius VII. und fein Jahrhunsbert. Diefes Bert verbient um fo eher gelesen zu werben, als es nach Quellen bearbeitet, und von einem Schriftfeller versut ift, beffen Religionsbekenntnis biefen Patt verbammt.

» Bort, wer es fassen kann, sasse es; er achte nicht, was ber Apostel lehre: Wer sich nicht halten kann, heis rathe; denn es ist besser heirathen, als Brunst leiden. »Es scheine beinahe, als wolle der Pahst die Menschen mit Gewalt zwingen, wie Engel zu leben. Ob er dann nicht einsehe, daß, indem er den gewöhnlichen Sang der » Natur hemme, er der Hurerei und Unkeuschheit Thur und Wege öffne. Wenn er könne, so möge er sich statt » Meuschen, Engel zur Lehre des Bolkes schaffen. Sie » würden lieber ihr Priesterthum, als ihre Weiber verlassen.

Mitten in diesem Andrange und Sturme aufbraufen ber Leibenschaften und Widersprüche fand Gregorius unerschütterlich wie ein Kels. Er schickte feine Legaten an ben Raifer und bie teutschen Fursten, um fie jur Bollgiebung seiner Berordnungen zu mabnen, und mit ihnen 200 Manes bie Mutter Beinrich's, um ben Ermabnungen Gingang zu verschaffen. Den Erzbischofen von Mainz und Collin, als ben Sauptern ber teutschen Rirche, gebot er, feinen Befehlen Geborfam zu leiften. Ersterer berief bemnach eine Synobe querft nach Maing, bann nach Erfurt, wo er sowohl gegen die Simonie als Brie fterebe Beschliffe abfaffen wollte. Da er aber zugleich den ibm vom Konige zugefagten Zehnten forberte; emporten fich sowohl die Geistlichen, als das Bolf, und bedrobeten ihn mit Absetzung und Tod. Er mußte nach Beiligenstadt ins Eichsfeld fluchten, um gegen ben Aufruhr ficher zu fenn.

Richt viel besser erging es ihm in Bamberg, bessen Bischof Hermann ber Pabst wegen Simonie entsetzen, er aber auf dem Stuble erhalten wollte. Sowohl die pabstlichen Legaten, als die Geistlichen widersetzen sich seiner Bermittlung, und Gregorius beschuldigte ihn ber Nachläsigkeit und Schwachheit in seinem hohen Amte. Da

Roland, ein Geistlicher von Parma, brachte dieses Berdammungburtheil des Wormser Conciliums nach Rom, da eben Gregorins eine Synode berufen hatte, und films digte sowohl dem Pabste, als den Bischsen die Absetzung desselben im Rahmen des Kaisers und der teutschen Kirche an. Auf dieses Wort sprang Johann, der Bischof von Porto auf, und hieß den Boten ergreifen. Der Stadis Präfett, die Senatoren und Bewassneten, welche zugegen waren, stelen sogleich über ihn her, und wollten ihn vor den Augen des Pabstes niederhauen; aber dieser trat vor sie hin, gebot Ruhe und Schonung, und las selbst das Absetzungsbetret mit wunderbarer Fassung und Festigseit ab. Es lautete also:

Heinrich, nicht durch Gewalt und Anmaßung, fondern durch Gottes Gnade und heilis ge Anordnung König, an Hilbebrand, nicht den Pabst, sondern den treulosen Monch.

Diesen Gruß hast Du burch Deine Aumasungen und " Irrthamer verbient, indem Du keinen Stand der Kirche "übergangen, den Du nicht statt der Ehre, mit Erniedrigung; "statt des Segens, mit Fluch beladen. Wir wollen nur von " Benigem aber besonders Erheblichem sprechen. Um Dir " den Beifall des gemeinen Volkes zu erwerben, hast Du " die Regenten der heiligen Kirche, die Erzbischoffe, Bi-" sichoffe und Priester, welche doch die Gesaldren des Herrn " sind, nicht nur nurechtmäßig angegriffen; sondern wie " Knechte, die nicht wissen was ihr Herr thut, unter " Deine Füße gerreten. Du glaubest, daß sie nichts, Du " aber alles wisselt. Deine Wissenschaft aber hast Du " nicht zur Erbauung, sondern zur Zerstörung angewendet. " Allo, daß der heitige Gregorius, bessen Rahmen Du ten Groll gegen ben Oberpriester zurud, welcher alle geistliche und weltliche Gewalt an sich reißen wollte. Auf Befehl bes Königs sagte er ein allgemeines Concilium nach Worms an, um bort bas Betragen bes Pabsitet zu untersuchen, und sonach barüber zu richten. Alle bie Bischbfe und Erzbischofe, welche Gregorius entweder entsetzt oder bedrohet hatte, alle die Nebte und Pralaten, welche im Besitze einer erkauften Pfründe und eines Beibes waren, nebst denen, welche des Königs Ungnade, oder bes Pabsites tünstige Strafe besürchteten, sammelten sich in Worms, um einen Mann zu verdammen, der es wagte, die Kirche über den Staat, die Bischofe über die Könige, und das Pabsithum über das Kaiserthum zu erheben.

Auf der Bersammlung erschien ein gewisser bugo Blancus, ben Gregorius zuvor gebannt hatte, und brachte eine Rlageschrift gegen ibn vor, worin er ibn ber Reberei, bed Chebruchs, bes Ronigsmorbes, ber Cimo nie, ber Berfalfchung ber beiligen Schrift, ber Schwarz Eunst und falfcher Prophezeihungen beschuldigte. und bie teutschen Bischofe wollten jest ben Gregorius mit feinen eigenen Waffen schlagen. Da er fie bisber ber Hurerei, der Simonie und der Anmagung beschuldigt batte, ließen sie ihn wegen abnlicher Laster anklagen. Rachdem fie hugo's Schmabschrift angebort, und je ber noch feine eignen Rlagen vorgebracht hatte; fprachen We bas Berbammungsurtheil über ibn aus, und Beinrich fcidte ihm und ben italienischen Bischofen ein Schreiben, worin bie Grunde ber Berbammung wieberholt, Gregorius geboten murbe, vom pabstlichen Stuble ju fteis gen, und einen murbigern, vom Konige ernannten Dras laten barauf anzuerfennen.

Roland, ein Geistlicher von Parma, brachte dieses Berbammungburtheil des Wormser Conciliums nach Rom, da eben Gregorins eine Synode berufen hatte, und fins digte sowohl dem Pabste, als den Bischosen die Absetung desselben im Nahmen des Kaisers und der teutschen Kirche an. Auf dieses Wort sprang Johann, der Bischof vom-Porto auf, und hieß den Boten ergreisen. Der Stadte Präsett, die Genatoren und Bewassneten, welche zugegen waren, stelen sogleich über ihn her, und wollten ihn vor den Augen des Pabstes niederhauen; aber dieser trat vor sie hin, gebot Ruhe und Schonung, und las selbst das Absetzungsbetret mit wunderbarer Fassung und Festigkeit ab. Es lautete also:

Seinrich, nicht durch Gewalt und Anmaßung, fondern durch Gottes Gnade und heilie ge Anordnung König, an hildebrand, nicht den Pabst, sondern den treulosen Monch.

Diesen Gruß hast Du durch Deine Ammaßungen mad "Irrthamer verdient, indem Du keinen Stand der Kirche idergangen, den Du nicht statt der Ehre, mit Erniedrigung; statt des Segens, mit Fluch beladen. Wir wollen nur von Wenigem aber besonders Erheblichem sprechen. Um Dir den Beifall des gemeinen Volkes zu erwerben, hast Du die Regenten der heiligen Kirche, die Erzbischoffe, Bischoffe und Priester, welche doch die Gesaldren des Herrn ssind, nicht nur nurechtnäßig angegriffen; sondern wie Knechte, die nicht wissen was ihr Herr thut, unter Deine Füße getreten. Du glaubest, daß sie nichts, Du aber alles wissest. Deine Wissenschaft aber hast Du nicht zur Erbauung, sondern zur Zerstörung angewendet. Allso, daß der heitige Gregorius, dessen Rahmen Du Dohnes und bes beiligen Geiftes, Rraft beiner Macht sund Burbe, Beinrich bem Ronige, bem Sohne Beinrich's Des Raifers, ber gegen beine Rirche mit unerbortem Stolze sich erhoben, die Regierung bes ganzen Reichs und » Italiens, und entbinde alle Christen bes Eibes, ben sie "ihm geleistet und leisten werden, und verbiete, bas je mand ihm ferner als Ronig gehorche. Denn es ift geprecht, baf wer bie Ehre beiner Rirche anzutaften sucht, » die eigne Ehre, die er zu haben scheint, verliere. Und meil er, wie ein Christ zu gehorchen, verschmibt, nicht » jum herrn jurudfehrt, ben er burch Gemeinschaft mit » Gebannten, und burch viele verkehrte Thaten verlaffen, sund meine Ermahnungen, die ich ihm zu feiner Befferung sagegeben, verachtet, und, wovon du Zeuge bist, sich von abeiner Rirche, im Borfate fie zu trennen, lobgeriffen: so binde ich ibn, fatt beiner, mit ben Banben bes » Muches, auf daß alle Bolter wiffen und erfahren mogen, Daß bu bift Petrus, bag ber Gohn bes lebendigen » Gottes auf biefen Kelfen feine Rirche gebauet, und bas Die Pforten der Solle fle nicht überwältigen werben.

Hierauf sprach Gregorius einen gleichen Bannfluch auch über Siegfried den Erzbischof von Mainz, und alle die Bischofe aus, welche in der Spnode zu Worms den Pabst beschuldigt und verdammt hatten. Dieser Ausspruch war aber das Losungswort zu einem allgemeinen bürgerlichen Kriege in Teutschland und Italien. Die Sachsen freueten sich darob, weil sie dadurch ihre Sachsenerchtsertigt und geheiligt glaubten. In Schwaben und Baiern verließen jest Rudolph und Welf des Königs Partei, und ersterer wurde das Haupt der Missvergnigsten; und am Rheine fürchteten die Bischofe des Pabstes Züchtigung, und traten bussertig auf seine Seite. Um

\*maßten apostolischen Stuhle. Ihn soll ein anberer bepitzen, ber nicht mit Religion seine Gewaltthätigkeiten bemantelt, und die wahre Lehre Petri verkindet. Ich
peinrich von Gottes Gnaden König, und alle unsere
Bischofe sagen Dir: steig' herab! steig' herab!

Schon während der Borlefung des Briefes merkte man einen allgemeinen Unwillen darüber unter den versammelten Uschösen; nach derselben wurde er laut, und kaum konnte des Königs Gesandter gerettet werden. Aber Gregorius blieb gesaßt und gelassen wie zuvor. Am andern Tage, da alles ruhiger und besonnener war, brach er gleichsam begeistert in folgende Worte aus:

» Seiliger Petrus! bu Rurft ber Apostel, neige and bia, wir bitten bich, bein Dhr ju und, und bore mich Deinen Knecht, ben bu von Rindbeit an ernabrt, und » bis zu biefem Tage aus ben Sanben ber Gottlofen erlofet » haft, welche mich wegen ber Treue zu bir gehaft und noch haffen! Du bist mein Zeuge, und bie Mutter s Gottes, und ber beilige Paulus, bein Bruber unter ben » Himmelefürsten, bag beine beilige romifche Rirche mich moiber meinen Willen ju ihrer Regierung gezogen bat, baß ich es nicht fur Ranb gehalten, beinen Stuhl gu besteigen, und bag ich mein Leben lieber in bem Glende » batte beendigen, ale in weltlichem Sinne, ober um geits lichen Ruhm biefe Stelle an mich reißen mogen. Durch Deine Gunft und nicht um meiner Werte willen, glaube »ich. gefiel und gefällt es dir, daß bas vorzüglich dir anverstraute driftliche Bolf mir geborche, und bag nur um beinets poillen mir von Gott bie Bewalt-gu lofen und gu binben perlieben ift. Auf Diesen Glauben gestütt, untersage ich bemnach, fur die Ehre und Vertheidigung beiner Rirche, sim Nahmen bes allmachtigen Gottes, bes Raters, bes

Dobnes und bes beiligen Geltes, Rraft beiner Dacht » und Wurde, Beinrich bem Ronige, bem Sohne Beinrich's Des Raifers, ber gegen beine Rirche mit unerhortem Stolle "fich erhoben, die Regierung bes gangen Reichs und "Italiens, und entbinde alle Christen bes Eides, ben fie "ihm geleistet und leisten werben, und verbiete, bas je mand ihm ferner als Ronia geborche. Denn es ift ge precht, baf wer bie Ehre beiner Rirche anzutaften fucht, » die eigne Ehre, die er zu haben scheint, verliere. weil er, wie ein Christ zu gehorchen, verschmabt, nicht » jum herrn jurudfehrt, ben er burch Gemeinschaft mit » Gebannten, und burch viele verkehrte Thaten verlaffen, sund meine Ermahnungen, die ich ihm zu feiner Befferung sgegeben, verachtet, und, wovon du Zeuge bist, fich von abeiner Rirche, im Borfate fie zu trennen, losgeriffen: so binbe ich ihn, fatt beiner, mit ben Banben bes - Kluches, auf baß alle Boller wiffen und erfahren mogen, Daß du bist Petrus, bag ber Sohn bes lebendigen » Gottes auf biefen Kelfen feine Rirche gebauet, und bas Die Pforten der Solle fle nicht überwältigen werben. «

Hierauf sprach Gregorius einen gleichen Bannfluch auch über Sieg fried den Erzbischof von Mainz, und alle die Bischofe aus, welche in der Spnode zu Worms den Pabst beschuldigt und verdammt hatten. Dieser Ausspruch war aber das Losungswort zu einem allgemeinen bürgerlichen Kriege in Teutschland und Italien. Die Sachsen freueten sich darob, weil sie dadurch ihre Sache gerechtsertigt und geheiligt glaubten. In Schwaben und Baiern verließen jest Rudolph und Welf des Königs Partei, und ersterer wurde das Haupt der Misvergnigsten; und am Rheine fürchteten die Bischose des Pabstes Züchtigung, und traten bussertig auf seine Seite. Um

biefem gefährlichen Sturme gegen feine tonigliche Burbe gu begegnen, fagte Beinrich zuerft nach Borms, bann nach Maing einen Tag an, und ruftete bas rheinische Bolt gegen die Sachsen; aber teiner ber machtigen Kursten erschien weber auf bem Tage, noch bei bem Beerbanne. Sie versammelten fich vielmehr am Ende bes Jahrs 1076 bei bem Pallaste zu Tribur, start bewaffnet und zahlreich geruftet, in dem festen Willen, ibn ab. und einen anbern aus ihnen auf ben Thron ju fegen. Zuerst erschienen bort bie Schwaben und die Baiern mit ihren Bergogen Rus boly b und Belf; bann tamen bie rheinischen Erzbischofe und Bischofe, welche ber Pabst wieber aufgenommen batte, und mit ihnen die pabstlichen legaten Siegbard ber Vatriard von Mouilea, und Altmann ber Bischof von Pabua. Endlich rudten auch bie Sachsen beran, an Wrer Spipe Otto ber Nordheimer. Als man biese tommen fab, jogen ihnen die Aursten mit ihren Truppen, die Legaten und Bischofe im festlichen Ornate entgegen, und empfingen fie mit Freude und Jubel. Gelbst Otto und Belf fielen fich einander in die Arme und fugten fich, obwohl letterer bes ersteren Herzogthum von Seinrich erhalten batte. Sie verfprachen fich fogar wechselsweise, baß, wenn einer von ihnen zum Konige murbe gewählt werben, ber andere fich ihm ohne Reid und Biderfpruch unterwerfen wolle.

Bei einem so schrecklich über ihn heranziehenden Ungewitter, selbst in der Rabe seiner Stammlander, mußte heinrich, der bisher seine Krone in Sachsen vertheidigt hatte, noch einmal an den Rhein zurückgehen, um sie wesnigstens in seiner heimath zu behaupten. Da seine Gegener das rechte Rheinufer vom Rettar bis an den Main mit ihren Truppen besetzt hatten, lagerte er sich auf dem

könne, als auf seine alten Jugenbfreunde, und auf eine treue, liebende Gattin.

So lag heinrich in Speier, wie ein Abgestorbener neben ber Kaisergruft seiner Bater, und barrte auf bie Erlosung von dem Reichs und Rirchenbanne. ibm fnicete feine fromme Gattin und betete für fein Seil. Da fam ibm ein feltsamer Gebante in ben Ginn. Er batte verforochen, binnen Jahresfrist die Absolution von bem Pabite felbit zu erbitten; ba er aber furchten mußte, baf biefer nach Teutschland kommen, und bie Kieften noch mehr gegen ibn aufbringen wurde, entschloß er fic noch vor bem Ablaufe biefer Zeit nach Italien zu geben, um ihn burch eine zuvorkommende Unterwürfigfeit m Mitten im Winter alfo, bei einer furmi befänftigen. ichen Witterung verließ er Speier und gog über bie boben burgundischen Alpen, benn feine Keinde hatten bie übrigen Daffe befest. Er, theils mit verbundenen Rufen, theils trichend, feine treue Gattin auf Rindsfellen geschleppt, Mimmten burch Schnee = und Gisschluchten nach Italien binab und suchten ben Pabit auf, um beffen Absolution zu erbalten.

Gregorius hatte sich zu ber Zeit der königlichen Partei wegen nach bem festen Schlosse Canossa zu seiner geistlichen Tochter, der Gräfin Mathilbe, zurückgezogen. Dort erschien nun der Rachfolger Karls des Großen, der Sohn Heinrichs III., aber ohne Krone, ohne Schwert, ohne fürstliche Begleitung, barfuß, mitten im Winter und in einen Bußsack gehüllt, vor dem stolzen Pabste, und stehete drei Tage lang um Befreiung von dem Bannfluche.

<sup>1.</sup> Donec eris felix multos numerabis amicos.

Tempora dum fuerint nubila, solus eris.

Sie traten baher zusammen, und ließen ihm sagen: »ob» wohl er im Kriege und Frieden der Gesetze nie geachtet, so wolle man doch mit ihm gesetzlich unterhandeln, und »obwohl die ihm angeschuldigten Berbrechen flar seven, so wolle man seine Sache doch der Erkenntnis des heiligen » Baters vorbehalten. Sie wurden diesen bitten, nach » Augsburg auf einen Fürstentag zu kommen, um dort » beiber Gründe zu vernehmen, und danach zu richten. Wenn » er sodann von diesem Tage an binnen einem Jahre von » dem Banne nicht losgesprochen sen, so habe er seine » Krone verwirkt, und seine Regierung musse aushören. «

Heinrich war frob, burch biesen Antrag aus ber großen Berlegenbeit gekommen zu fenn, worin ihn fein Leichtfinn und feine Unbeftandigfeit gebracht hatten. Er beschwnr und verfprach, alle Bedingniffe einzugeben, welche bie Rurften ihm vorgeschrieben batten. Diesem gemaß fette er zu Worms den von ben Burgern vertriebenen Bischof Abelbert wieder ein, und entließ bort seine Treuen, die für ihn geruftet standen. Bon seinem hofe und Umgange entfernte er feine Freunde, Die Bischofe von Colln, Speier und Strafburg, und bie Eblen ber Begenb, ben Ulrich von Roftbeim, den Eberharb von Sagen, ben Sartmann von Efcborn und andere. Rur von feiner Gattin, bie er fo fehr mighandelt hatte, und feinem Sohne begleitet, jog er fich einfam nach Speler surud, und lebte ba, wo feine Bater fo berrlich geberricht batten, vom Reiche und Pabfte zugleich gebannt, wie ein gemeiner Sunder. Die Geschichte Beinrichs gibt bier ein warnendes Beffpiel, daß man im Glude alles für fic babe, Freunde, Anhanger, Schmeichler, Dienstboten und Gelbleiber; aber im Unglude fich auf niemanden verlaffen

tonne, als auf feine alten Jugenbfreunde, und auf eine treue, liebende Gattin.

So lag heinrich in Speier, wie ein Abgestorbener neben ber Raifergruft feiner Bater, und barrte auf bie Erlosung von dem Reiches und Kirchenbanne. ibm fnieete feine fromme Gattin und betete fur fein Seil. Da fam ihm ein feltsamer Gebanke in ben Ginn. Er batte versprochen, binnen Jahresfrist die Absolution von bem Pabite felbit zu erbitten; ba er aber fürchten mußte, baß biefer nach Teutschland tommen, und bie Rurften noch mehr gegen ibn aufbringen wurde, entschloß er sich noch vor bem Ablaufe biefer Zeit nach Italien ju geben, um ibn burch eine zuvorfommende Unterwürfigfeit m befanftigen. Mitten im Binter alfo, bei einer fturmi iden Witterung verließ er Speier und jog über die boben burgundischen Alven, benn seine Reinde batten bie übrigen Daffe befest. Er, theils mit verbundenen Rugen, theils fricchend, feine treue Gattin auf Rindefellen geschleppt, Mimmten burch Schnee = und Gisfchluchten nach Stalien binab und fuchten den Pabst auf, um beffen Abfolution zu erbalten.

Gregorius hatte sich zu ber Zeit ber königlichen Partei wegen nach dem festen Schlosse Canossa zu seiner geistlichen Tochter, der Gräfin Mathilde, zurückgezogen. Dort erschien nun der Nachfolger Karls des Großen, der Sohn Heinrichs III., aber ohne Krone, ohne Schwert, ohne fürstliche Begleitung, barfuß, mitten im Winter und in einen Bußsack gehüllt, vor dem stolzen Pabste, und slehete drei Tage lang um Besteiung von dem Baunfluche.

Donec eris felix multos numerabis amicos.
 Tempora dum fuerint nubila, solus eris.

Beinrich glaubte burch eine fo unerhorte Demuthigung ben Born bes Pabstes und ber teutschen Kurften beschwichtigt zu haben. Diese aber erhielten baburch neuen Stoff gu Rlagen und neuen Muth jur Emporung. Raum hatte er von bem Pabste bie Absolution burch unwurdige Erniedrigung erhalten; als sich bei ihm wieder ber ange. erbte Stolz, und bei feinen Reinden ber gurudgebaltene Hufrubr zeigte. Sein Unglud batte ihm viele Kreunde in Italien und Teutschland erworben, und mit biefen wollte er seiner geschändeten Krone neues Anfeben erwerben; aber Gregorius und die teutschen Kursten erboben seinen Gegner Rubolph, ben Bergog von Schwaben, auf ben faiferlichen Thron. Eben ber Erzbischof Siegfried, ben Heinrich zuvor durch ben Thuringer Behnten auf feine Seite gezogen, und zu Borms zum Organ feines Saffes gegen ben Pabst gemacht batte, stellte fic nun wieder unter feine Reinde, und fronte ben ihm entgegen gewählten Rudolph 1078 zu Mainz als Konig ber Teutschen.

Rubolph war einer ber vortrefflichsten Fürsten im Reiche. Ebel und tapfer, schon von Gestalt und liebreich von Sitten hatte er Mathilden, Heinrichs Schwester, aus den Handen des Bischofs von Constanz entsührt, dem ihre Erziehung anvertrauet war. Um diesen Fehler wieder gut zu machen, ließ ihn Agnes, die Königin Mutter, mit der Tochter trauen und gab ihm das Herzogthum von Schwaben. Auf dieser Stelle war er auch bisher ein wackerer Bertheidiger seines Schwagers, des Königs, und hatte ihm geholsen den Aufruhr der Sachsen zu bandigen. Da aber dieser, statt seine Fehler zu verbessern, immer in die nämlichen oder noch größere zurücksiel; trat er endlich auf die Seite seiner Gegner, und wurde von ihnen als das schicklichste Oberhaupt ihrer Partei anges

Schut erwartet. An ber Spite biefer rheinischen Stadte ftand ber Pfalzgraf, ein dem Pabste und ben Geistlichen gefährlicher Mann.

Aber auch Rubolyb's Partei blieb nicht obne Dacht und ohne bebeutende Rabmen. Sie war von Gregorius gefegnet und geheiligt, und far fie ftritt Otto ber Rord. beimer, Bertholb von Babringen, Belf von Baiern, und bie von Freibeit begeisterten Sachfen. Endlich nach vielen Gefechten und wechselseitigen Bermuftungen fam es 1080 an ber Elfter zu einer hauptichlacht. Beibe Konige, nach Rubm und Krone burftend, führten felbft ihre Leute an; beibe Seere ftritten balb flegend, balb beflegt fur ihre Baupter. Das Treffen blieb unentschieden. Da verlor Rubolph mitten im Schlachtgetummel querft feine Sand, Sterbend bemerfte er felbit, bag et bann fein Leben. mit biefer hand heinrich die Treue geschworen habe. Er wurde mit ihr nach Mersehurg begraben, und selbige und emigen Dentzeichen in ber Rirche aufbewahrt. aber, besonders von heinrichs Partei, sab feinen Tod als ein Gotteburtheil, als Gottes Strafe für feinen Reineib an; und biefe Meinung galt bem Raifer fo gut, wie ein erhaltener Gieg.

Bald nach der Schlacht an der Elster ließ er zuerst nach Mainz, dann nach Briren ein Concilium ansagen; bort den Gregorius noch einmal verdammen, und an seine Stelle Guibert, den Erzbischof von Ravenna, unter dem Rahmen Clemens III. zum Pabste wählen. Mit teutschen und italienischen Aruppen gestärkt, sührte er diesen nach der Hauptstadt der Christenheit. Gregorius mußte vor ihm zuerst aus der Lambardes, dann ans dem Kirchenstaate, dann selbst aus Rom in die Engelsburg Niehen. Guibert kam also bewassett auf den Stuff

Petri, und heinrich ließ sich von ihm mit seiner Gattin Bertha in Rom als Raiser kronen.

Indeg hatte aber Gregorius felbft in der Gefangenschaft und in ber großen Roth, weber feinen Muth noch feine Standhaftfafeit verloren. Durch fein noch gewaltiges Bort erwedte er in Guben Robert Guiscar, ben Normanner Aurften; im Rorben ließ er bem flegenben Beinrich in Bermann von Lugelburg, einen neuen Gegenkönig mablen. Jener befreite ibn wirklich aus ber Engelsburg; biefer gwang Beinrich's Beer wieder nach Teutschland gurudgutebrens Babrend dieser letten Unternehmungen farb Gregorius 1085, zu Salerno, mo ibn bie Normanner fontsten; aber nicht ber von ibm erwedte Geist auf bem pabstlichen Stuble. Das Beispiel bieses außerorbentlichen Mannes, hatte nicht nur bei feinen Rachfolgern, fonbern auch bei vielen Bischofen, befonders denen von Mainz, eine fo hohe Idee von Rirchenfreiheit und Erhebung ber geistlichen Gewalt über bie weltliche bervorgebracht, daß wir, tros so vieler Revolutionen und Gegenbewegungen, die wunderbaren Wirfungen bavon noch in unfern Tagen an bem jegigen Pabfte und bem letten Ergbifchof von Maing gesehen haben. Jener fprach gegen eben ben Rapoleon,: ben er boch felbst gefront, ber schon bie driftlichen Wilfer befiegt, bie Konige ber Erbe zu feinen Bafallen gemacht batte, und in beffen Gefangenschaft er lag, nichts bestos weniger ben Bannfluch aus, ale er bie Guter feiner Rirche hinwegnehmen wollte; und diefer, obwohl ber erfte geistliche Kurfürst im Reiche, und von bem faiferlichen Sofe felbst zum Mainzer Stuble beforbert, trat nichtsbestige weniger mit Friedrich II., bem Konige von Preußen und ben protestantischen Fürsten gegen Joseph II. in einen Bumb, weil von biefem die Kroplichen Rechte ge fahrbet wurden ..

Rach bem Tobe bes Gregorius glaubte Beinrich feine alte Raisergewalt sowohl in Teutschland als Italien wies berbergeskellt. In ienem kande batte er allbereits seint Rebenbubler hermann und Edbert beffegt; in diefem bie Guter und herrschaften erobert, welche bie Grafin Mathilbe bem Pabste geschenkt batte. Seine Geaner batten nun Berichworung, Aufruhr, Baffen, Lift, Reiche und Rirdenbann an ihm fruchtlos versucht. Aus allen Stir men und Unfallen war er flegreich bervorgegangen. Gin Mittel blieb ihnen noch übrig, ihn zu fturgen, und zwar bas ichmerglichfte und gefahrlichfte, bie Emporung feiner eigenen Rinber. Gie betten querft feinen alteren Sobn Ranrab, und als diefer bestraft mar, feinen jungern Gobn Beinrich gegen ben Bater auf, melder boch beibe icon zu feinen Rachfolgern bestimmt hatte.

Ein jeder unbefangene Mensch, welcher bieber diese Geschichte gelesen hat, wird Unwillen gegen die Feinde Heinricht und deren Verschworungen empfunden haben. Allein unparteilsch betrachtet, wird er sie doch größtenstheils dessen eigener Unklugheit und Unbesonnenheit zuschreis den mussen. Man kann den Aufruhr der Sachsen entschuldigen, denn Heinrich hatte sie bedrückt und beleidigt. Man kann den Widerstand der Fürsten billigen, denn sie hatten ihn gewarnt und gemahnet. Man kann sogar den Bannsluch des Pabstes rechtsertigen, in so weit er die Eingrisse des Konigs in die Kirchenrechte damit bestrafen wollte. Wenn man aber jeht Heinrich's eigene Sohne die Wassen gegen ihn ergreisen und ihn vom Throne kosen sieht, so emport sich has Gemith und man flucht

Petri, und heinrich ließ sich von ihm mit seiner Gattin Bertha in Rom als Kaiser kronen.

Indef batte aber Gregorius felbit in der Befangenichaft und in ber großen Roth, weder feinen Ruth noch feine Standhaftigfeit verloren. Durch fein noch gewaltiges Wort erwedte er in Guben Robert Guiscar, ben Rormanner Kurften; im Rorven ließ er bem flegenden Beinrich in hermann von Lugelburg, einen neuen Gegenkonig mablen. Jener befreite ihn wirklich aus ber Engelsburg; biefer gwang Beinrich's Beer wieder nach Teutschland gurudgutehrens Babrend biefer letten Unternehmungen ftarb Gregorius 1085, ju Galerno, mo ibn bie Normanner ichatten; aber nicht ber von ibm erwedte Geift auf bem pabstlichen Stuble. Das Beispiel bieses außerorbentlichen Mannes, hatte nicht nur bei feinen Rachfolgern, sonbern auch bei vielen Bischofen, befonders denen von Mainz, eine fo hobe Idee von Kirchenfreiheit und Erhebung ber geistlichen Gewalt über bie weltliche bervorgebracht, daß wir, trop so vieler Revolutionen und Gegenbewegungen, die wunderbaren Wirfungen bavon noch in unfern Tagen an bem jesigen Pabfte und bem letten Ergbifcof von Daing gefeben haben. Jener fprach gegen eben ben Rapoleon, ben er boch felbst getront, ber schon bie driftlichen Willer besiegt, die Konige ber Erde zu feinen Bafallen gemacht batte, und in beffen Gefangenschaft er lag, nichts beftoweniger ben Bannfluch and, als er bie Guter feiner Rirche hinwegnehmen wollte; und biefer, obwohl ber erfte geistliche Aurfürst im Reiche, und von bem faiferlichen Hofe felbst zum Mainzer Stuble beforbert, trat nichtsbestos meniger mit Friedrich II., bem Konige von Preußen und ben protestantischen Fürsten gegen Joseph II. in

Herr mußte bier alle Unbilden ber umnaturlichsten Undantbarteit ertragen. » Ich will, « fo klagte Beinrich felbst bem Ronige von Frantreich feine Roth, » ich will nicht einmal » ber Schmabungen, bes hungere, bes Durftes, ber ngegen mein graues haupt gerichteten Kolben erwähnen; welches alles um fo frankenber fenn mußte, weil ich Der Anblick (meines Sobnes) selbst serfullte mich mit bem größten Rummer und vaterlicher » Liebe augleich. Ich warf mich ihm zu Rugen, ich bat sibn auf ben Knieen, ich beschwur ibn bei Gott, bei » feinem Gibe, bei feiner funftigen Geligfeit, bag, wem auch Gott mich wegen meiner Gunden ftrafen wolle, » boch er wenigstens feinen Rahmen und feine Ehre nicht » burd einen fo icandlichen Undank beflecken moge, indem stein gottlich und menschlich Gefet einem Sohne erlaub sten, feinen eigenen Bater zu bestrafen. Allein alle biefe Bitten waren fruchtlos. Heinrich ber Sohn ließ Beinrichen ben Bater von Botefeim nach Ingelbeim fchieppen, wo fic foon bie Bifchofe von Maing, Colln und Borme eingefunden hatten, um von ihm bie kaiferlichen Kleino bien zu forbern.

Es schien, als wenn bieser Pallast Karls bes Großen bazu bestimmt gewesen sep, ber Schauplat bes umaturlichsten Undanks zu werden. Wir sahen hier schon einmal Ludwigen ben Frommen unter ben Waffen seiner Sohne sterben. Der namliche Auftritt wurde jetzt an Heinrich IV. wiederholt. Gefangen, verfolgt, von Alter und Kummer gedruckt, stand auf der einen Seite der Bater wie ein vertlagter Missethater; auf der andern Seite der triumphirende Sohn mit Wassen und Bannstrahlen umgeben, und zwischen beiden Geitliche und Bischofe als Richter,

Diesen Batermorbern, welche durch ihren schändlichen Berrath zugleich die Morder des alten teutschen Reichs geworden sind. Die Schranken dieses Werks erlauben mir nicht, alle die blutigen und argerlichen Auftritte zu schildern, welche diesen Streit schandeten. Ich werde nur bas davon ansihren, was auf die rheinische Geschichte besondern Einfluß hatte, und an den Ufern des Flusses vorgefallen ist.

Im Jahre 1089 ftarb Begilo, ber Erzbifchof von Mainz, welcher dem Konige fehr ergeben war, und für feine Sache fogar ben Bannfluch bes Pabftes ertragen batte. An feine Stelle tam Ruthard felbst burch Beine riche Bewilligung; aber biefer hatte faum ben Erzftuff bestiegen, als auch in ibm ber Beift bes verftorbenen Pabites Gregorius erwachte, und fich feinem Konige ents Er wurde barob von seinem Stuble getries aeaenstellte. ben und mußte, um bem Born Beinrich's ju entgeben. nach Sachsen flichten. hier lebte er acht Sabr im Elenbe, als ihn Beinrich, ber aufrührische Sobn, wieber berbeirief, um feinen Bater vom Throne fturgen gu belfen. Rach langen Rriegen und wechselfeitigen Demuthigungen fud jener ben Raifer nach Cobleng ein, um fic, mie er vorgab, mit ibm ju verschnen. Babrend er aber eine anscheinende Reue außerte, versammelte er unter ber Leitung bes Erzbischofs Ruthard, die Kurften in Mainz, um feinem Bater bie Rrone ju ranben. Im Bertrauen auf die Aufrichtigkeit bes Gobnes batte ber Raifer feine Truppen entlaffen, und jog unbewaffnet nach bem Rheines um ihm våterlich zu verzeihen. Raum aber mar er gegen Bingen gefommen, als biefer ihn paden und auf bem Schlosse ju Botelbeim gefangen feben ließ. Der alte

herr mußte bier alle Unbilden ber unnaturlichsten Undans barteit ertragen. » 3ch will, . fo flagte Beinrich felbft bem Ronige von Frankreich feine Roth, » ich will nicht einmal » ber Schmabungen, bes hungers, bes Durftes, ber p gegen mein graues haupt gerichteten Rolben ermabnen; welches alles um fo frankenber fepn mußte, weil ich Der Anblic (meines Sobnes) selbst perfullte mich mit bem größten Rummer und vaterlicher » Liebe augleich. Ich warf mich ihm au Rugen, ich bat sibn auf ben Rnicen, ich beschwur ibn bei Gott, bei » feinem Gibe, bei feiner funftigen Geligfeit, bag, wenn auch Gott mich wegen meiner Gunben ftrafen wolle, » boch er wenigstens seinen Rahmen und seine Ehre nicht » durch einen fo schandlichen Undank beflecken moge, indem • fein gottlich und menschlich Gefet einem Sohne erlaub sten, seinen eigenen Bater zu bestrafen. Mllein alle biefe Bitten waren fruchtlos. heinrich ber Sohn ließ heinrichen ben Bater von Botefeim nach Ingelbeim schleppen, wo fich schon die Bischofe von Maing, Colln und Worme einaefunden batten, um von ihm die kaiferlichen Kleins bien zu forbern.

Es schien, als wenn bieser Pallast Karls bes Großen dazu bestimmt gewesen sep, der Schauplatz des unnaturlichten Undanks zu werden. Wir sahen hier schon einmal Ludwigen den Frommen unter den Wassen seiner Sohne sterben. Der namliche Austritt wurde jest an heinrich IV. wiederholt. Gefangen, verfolgt, von Alter und Kummer gedruck, stand auf der einen Seite der Bater wie ein verklagter Missethater; auf der andern Seite der triumphirende Sohn mit Wassen und Bannstrahlen umgeben, und zwischen beiden Geistliche und Bischofe als Richter,

welche boch ihre Pfranben bem gebrudten Raifer zu banten Als heinrich, wie ein Staatsgefangener vor fie getreten war, fagten fie: » Beil bu icon fo viele Jahre » ber bie Rirche Gottes entzweiet, bie Bisthumer und » Abteien verlauft, und fonach bie Rirdengesete und bie • freie Babl ber Bischofe verachtet haft; deswegen bat es » dem beiligen Bater und ben Reichsfürsten gefallen, bich nicht nur von ber driftlichen Gemeinde, fondern auch Don dem Throne zu verstoßen. . hierauf antwortete Beinrich mit einer Burbe, welche jeben von ihnen, ber noch schamfabig gewesen ware, vor ihm niebergeworfen batte. Er fagte: »Aber ibr, ihr Grzbischofe von Daing sund von Colln, die ihr mich bes Bertaufs geistlicher Burben beschulbigt, fagt mir boch, melden Preif ich son euch forderte, als ich euch die besten und reichsten » Rirchen meines Reichs übergab? Und ba ihr bekennen mußt, bag ich bafür von euch nichts geforbert habe, » warum stellt ihr euch unter meine Antlager? Warum sfinde ich euch unter jenen, welche bie mir geschworne Treue brechen? Warum finde ich ench felbft an ber Spike meiner Keinde, die mich zu Grunde richten molslen? Sabt boch nur noch einige Tage Geduld, und »wartet ben naturlichen Ablauf meines Lebens ab, bem Miter und Rummer bald ein Ende machen werden, Der wenn ihr mir denn meine Krone rauben wollt, so fest wenigstens einen Lag baju an, wo ich fie felbft son meinem Saupte nehmen, und auf jenes meines Bobnes fegen werbe. «

Die Bischofe waren burch biese Worte bes ungluck lichen Raisers nicht zu bewegen; sie bestanden auf der Entsagung des Thrones. In diesem gewaltsamen Drange

entfernte fic Beinrich, und ba er fabe, bag er mit bet Truppen feines undankbaren Sohnes umgeben war, tan er mit ben Reichbinfignien wieber gurud, und rebete, nachbem er ben Thron bestiegen batte, Die Bischofe alfo an: Bebet bier bie Beiden ber toniglichen Burbe, preiche mir bie Gute bes Roniges ber Ronige und ber rinftimmige Wille ber Reichsfürften übergeben bat. 36 merbe feine Gewalt brauchen, um fie zu behaupten. Ich shabe biefe hausliche Berratherei nicht vorhergefeben, und pwar baber auch ificht gegen fie auf meiner Sut. Ich phabe weber eine folche Frechbeit bei meinen Reinben, anoch eine folche Gottlofigfelt bei meinen Rindern vermuthet. Bielleftit wird mir eure Scham noch bie Krone perhalten. Wenn ihr aber fo wenig Chrliebe, fo wenig Surcht gegen ben Gott habt, welcher bie Ronige iditt so will ich bie Gewaltthat von euren eigenen Sanden peruben laffen, ba ich fein Mittel mehr ubria babe, fit pan perhindern. « Ale biefe Rebe bie übrigen Bifchoft gu erfcuttern fchien, fchrie Ruthard von Daing: > Barun sollen wir noch lange Unstand nehmen? Rommt es nicht auf und an, bie Rouige ju tromen, und ihnen ben Durpur zu ertheilen & Warum follten wir fie nicht einem Dringen wieber abnehmen, bem fie unfere abele Ball aegeben bat ?'a Dit biefen Worten fturgte fich ber Erp bischof über ben Raifer ber, und rif ihm die Krone von bent Saupte; die übrigen zogen ihm ben toniglichen Purpurmantet ab, und zwangen ihn, vom Throne zu fleigen. Unter biefen Mighandlungen bob Beinrich bie Augen mit Thranen gen himmel und rief: » Gott ficht eure Thaten. » Er hat mich fur bie Sunden, welche ich in meiner Jus gend begangen babe, bart gestraft, indem er an mir seine Unbild verüben läßt, welche an keinem meiner Borschren gewagt wurde. Aber ihr, die ihr eure Hände segen euern Fürsten anlegt, und den Eid, den ihr mir geleistet habt, so schnöde verletzt, ihr werdet auch seiner Scrafe nicht eutgeben. Gott wird euch züchtigen, wie den Judas, der seinen Meister verleugnet hat. Cosstieg Heinrich im Jahre 1205 von dem Kaiserthrone, welchen, seine Bater mit so viel Burde und Glanz besessen, und die Bischse brachten seinem undank daren Sohne eine Krone, welche durch Batermord besucht war. Denn bald darauf, den 7. August 2106, starb der Kaiser, im Elend herumirrend, vor Anmmer und Alter. Auch nach seinem Tode konnte er nicht einmal ein Grab in der Kirche zu Speier sinden, welche sein Großsvater erbauet, und sein Bater so reichlich beschenkt hatte.

heinrich batte von seinem Bater eine fast unumschränkte Gewalt geerbt. Er war tapfer, tubn, gutmutbig, freis gebig, nicht ohne Renntniß und Regierungstunft; allein fast alles übertrieben. Sein ganges Leben bindurch zeigte er im Glude einen leichtsinnigen Uebermuth, im Unglude eine niederträchtige Nachgiebigkeit. So ging unter feiner Regierung bas berrliche Gebaube ganglich ju Grunde, mas seine Bater mit eben so viel Alugheit als Rubnheit wieber bergestellt batten. Da so die taiserliche Burde felbst burch bie Sobne ber Regentent geschändet mar, muchs bie Racht ber Bischofe und Stande am Rheine ausebends Schon Heinrich V. mußte bie Undantbarteit beran. bugen, welche er an seinem Bater Beinrich IV. verübt hatte. 218 im Jahre 1100 feine Stute Ruthard, ber Erzbischof von Mainz, gestorben war,, glaubte er feinen treuern Freund an beffen Stelle beforbern au tonnen,

t

als Abelberten seinen Kanzler. Allein bieser blieb ihm nur so lange ein guter Rathgeber, als er von seiner Gnade abhing. Sobald er aber den ersten Fürstenstuhl von Teutschland erstiegen hatte, schien der Geist Gregor's VII. über ihn gekommen zu seyn. Er fordette von Heinrich die Kirchenfreiheit, und da dieser als Raiser eben die Einwendungen machte, weswegen er seinen Bater vom Throne gestoßen hatte, ging Abelbert heim lich zu den Sachsen über, welche zu einem neuen Aufrruhre schon gerüstet standen.

Alls Heinrich biese Treulosigkeit seiner eigenen Ereatur vernahm, ergrimmte er; er ließ den Erzbischof sogleich bei Kaltenburg in einem Walde, das Eichholz genamm, auffangen, und auf dem Schlosse Triefels festsehen. Drei Jahr lang lag dort Abelbert in ein Berließ eingesperrt, was mehr einem Loche als einem Zimmer glich. Seine Haare waren schon grau geworden, sein Fleisch von den Knochen gezehrt; als ihm die Burger von Mainz bei dem Kaiser die Freiheit ertrotten, und ihn auf einen Stab gestügt in ihre Stadt zurücksührten. Allein weder Gesangenschaft noch Elend konnten seinen Geist bezähmen. Kaum war er dem Gesängnisse entronnen, als er die Bannstrahlen des Pabstes auf das Haupt seines Bersolgers locke, und die Sachsen zu einer neuen Emporung ausbette.

Heinrich bot bennach die Franken und Schwaben zur Bertheibigung seiner Burde auf, und Friedrich der Hobenstaufe murde Anführer des kaiserlichen heeres. Beide Parteien waren auf den Feldern zwischen Main und Worms gegen einander gerückt, aber Mangel an kobensmitteln trieb sie wieder auseinander. Da kehrte

Friedrich seine Truppen gen Mainz, und drängte ben Erzbischof und die Stadt mit einer harten Belagerung. In dieser Noth schickte Abelbert Boten an den Herzog, und versprach demselben Frieden und dem Raiser Unterwürfigkeit. Raum aber hatte Friedrich mit seinem Heere die Mauern verlassen, als Abelbert, nun wieder befreiet, ihm nachfolgte, und seine schon zerstreueten Hausen seine selig angreisen ließ.

Eine solche Treulosigkeit emporte ben wadern Hohen, staufen und alle seine Leute. Mit Unwillen und Entschlossenheit brang er in die ihn versolgenden Hausen ein, und socht mit einem solchen Muthe, daß er sie ganzlich in die Flucht jagte. Emicho, der Anführer von Abelbert's Truppen blieb todt auf dem Kampfplate, die Flüchtigen wurden entweder getödtet ober zerstreuet, und die Mainzer Bürger, welche selbst einen großen Verlust erlitten hatten, versluchten den Starrsinn ihres Bischofs, den sie doch zusvor mit so großer Theilnahme aus der Gesangenschaft des Kaisers befreiet hatten.

Indes war heinrich der streitigen Pabstwahlen wegen nach Italien gegangen, und Abelbert erhob wieder sein haupt gegen den gebannten Kaiser. Dieser nußte darob nach Teutschland zurücksehren, um den Ränken des Erzbischofs entweder mit Waffen, oder mit Friedensworten zu begegnen. Zuerst zu Würzburg, dann zu Worms verssammelte er die Fürsten des Reichs, und wollte durch deren Rath und Beifall die Streitigkeiten wegen der Vergebung geistlicher Fürstenthümer mit Ring und Stab beilegen. Aber Abelbert, welcher die Seele des langen Krieges war, zwang heinrichen, mit dem Pabste Calixt II. ein Concordat abzuschließen, vermöge dessen er seinen alten

laiserlichen Rechten auf die Ernennung ber Bischofe ents sagen, und die freie Wahl berselben der Clerisei überstaffen mußte. Bald darauf, im Jahre 1125, starb dieser Raiser, und mit ihm erlosch der alte königliche Zweig der Salier, welcher so lange und so mächtig am Rheine und im Neiche geherrscht hatte.

## Biertes Buch.

## Rheinische Geschichte

unter bem

hohenstaufischen Geschlechte.

. 1 . i

## Rheinische Geschichte

unter bem

## , hohenstaufischen Geschlechte.

Nach dem Abgange des rheinfränkischen oder saliiden Ronigstammes, wollte ber rheinfdmabifde ober hohenstaufische sogleich ben Thron als erblich besteigen; weil Frie brich ber hobenstaufe burch feine Mutter Manes, bie Tochter Beinrich's IV., und ben letten Willen Beinrich's V. in alle gander und Rechte ber Salier eingetreten Ihm aber widersetzte fich Abelbert zu fenn glaubte. ber Erzbischof von Mainz, und mit ihm ber Babit und mehrere andere Kursten, welche bas teutsche Reich als ein Wahl reich angeseben haben wollten. Go entstand jest ber lette, aber auch fürchterlichste Rampf zwischen ber monars bischen Einheit und anarchischen Bielheit im beiligen romiichen Reiche, welche ber ftanbischen Berfaffung und landes. bobeit bie endliche Festigfeit gab. Che ich aber biefe mertwurdige Beschichte ergable, will ich zuvor jene ber Bergoge bon Schwaben furglich vorausschicken; bamit ber lefer auch erfahre, welche Beranderungen bas alte rheinifde

schwäbische herzogthum erlitten, und wie es endlich, auf bie hohenstaufen gekommen, mit ihnen erloschen sep.

Das Bergogtbum von Schwaben ober Allemannien ift gleich nach bem Siege Lobwig's über bie Allemannen entstanden, und umfaßte rechts und links am obern Rheine Die Lander zwischen dem Lech, bem Nettar und den Boge fen. Soon unter ben Merwingern finden wir einen Leuthart, einen Bugelin und Etico ale Bergoge; letterer war vermuthlich nur berzoglicher Graf im Elias und der Stammvater der habsburger und Zaringer. Seine Sohne folgten ihm in biefer Burbe bis auf die Rarlinger, welche felbige aus Kurcht vor ber Macht fo aus febnlicher Reichsbeamten ausgeben, und bie Geschäfte in Schmaben burch ihre Rammerboten verwalten ließen. Aber auch diese migbrauchten ihre Gewalt, fo fehr fie Bei bem Ausgange bes kartingischen beschränft mar. Stammes fielen Erfinger und Bertholb verwillend das hochstift von Conftang an, und wollten fic ber geift lichen Guter bemachtigen; aber Salomon, ber Bifchof beffelben, verklagte fie bei dem taiferlichen Sofe. murben nach Ingelbeim abgerufen, gefangen gefett, und bas Urtheil follte fcon über fie gesprochen werben, als Salomon fur fie bittend eintrat, und ihnen Gnade und Freibeit erwirkte. Statt bem friedlichen Bischof bafür au banten und ihre Fehler au verbeffern, fielen fie aber mals beffen ganber an, und übten barin beinahe noch aropere Granfamteiten aus, wie zuvor. Allein ber Bruber bes Bischofs, Siegfried von Ramswag, überrafchte fic, ba fie es nicht vermutheten, mit einigen Reifigen, in einem Balbe, und nahm fie gefangen. Sie wurden bierauf im Jahre 017 auf Befehl bes Raifers Konrab I. 211 Dettingen enthamtet.

schwäbische Herzogthum erlitten, und wie es endlich, auf bie Hohenstaufen gekommen, mit ihnen erloschen sep.

Das herzogthum von Schwaben ober Allemannien ift gleich nach bem Siege Lobwig's über bie Allemannen entstanden, und umfaßte rechts und links am obern Rheine die Lander zwischen dem Lech, dem Rettar und den Boge Schon unter ben Merwingern finden wir einen Leuthart, einen Bugelin und Etico ale Bergoge; letterer mar vermutblich nur bergoglicher Graf im Elfaß und der Stammvater der habsburger und Zaringer. Seine Sohne folgten ihm in biefer Burbe bis auf die Rarlinger, welche felbige aus Furcht vor ber Dacht fo aus sebnlicher Reichsbeamten ausgeben, und bie Geschafte in Schmaben burch ihre Rammerboten verwalten liefen. Aber auch biefe migbrauchten ihre Gewalt, fo febr fie Bei bem Ausgange bes fartingischen beidrankt war. Stammes fielen Erfinger und Bertbolb verwillend das hochftift von Conftang an, und wollten fich ber geift lichen Guter bemachtigen; aber Salomon, ber Bifchof beffelben, verklagte fie bei bem taiferlichen Sofe. wurden nach Ingelheim abgerufen, gefangen gesett, und das Urtheil follte fcon über fie gesprochen werden, als Salomon für fie bittend eintrat, und ihnen Gnabe und Freiheit erwirkte. Statt bem friedlichen Bischof bafür au banken und ihre Rebler zu verbeffern, fielen fie aber mals beffen Canber an, und übten barin beinahe noch größere Graufamteiten aus, wie juvor. Allein ber Bruber bes Bifchofe, Siegfried von Ramewag, überrafchte fie, ba fie es nicht vermutbeten, mit einigen Reifigen, it einem Balbe, und nahm fie gefangen. Gie wurden hierauf im Jahre 917 auf Befehl bes Raifers Konrad I. au Dettingen enthauptet.

Rach ber Hinrichtung ber so gefährlichen Kammers boten stellte ber Kaiser bas alte Herzogthum wieder her, und gab es an Burkhard I., welcher Markgraf von Rhatien an dem Bodensee war. Dieser unterstützte ihn auch in seinen außern und innern Kriegen, aslein er wollte ihm seiner Guter wegen nicht den Lehenseid leisten. Er sahe das Herzogthum als ein, dem Kaiser zwar unterworssenes, aber sur sich bestehendes Land an; denn es war immer noch üblich, daß bei Anstellung eines Herzogs das Bolk seine Beistummung geben mußte. Auch hatte sast jedes Herzogthum seinen eigenen Landrag und sein eigenes Landgericht, dem der Herzog und ein Landesdischof vorssaßen, und dessen Schreiber meistens ein Geistlicher war.

Mis ber Raiser Konrad auf seinem Todtesbette bie Krone Heinrich bem herzoge von Sachsen, zugedacht hatte, und dieser auch von den Franken und Sachsen zu Friedslar gewählt war, wollte ihn Burkhard mit seinen Schwaben nicht anerkennen. - Aber der König, von den Franken unterstützt, überstel sein Land, und zwang ihn endlich zum Frieden. Burkhard wendete hierauf seine Wassen gegen die Italiener, welche Burgund bedroheten, wurde aber auf dem Juge ermordet.

Burthard hatte nur einen minderjährigen Sohn hinters laffen, welcher seinen Rahmen trug. Dieser war der Berswaltung des herzogthums nicht gewachsen, welches jest wegen den Einfällen der Ungarn ein tuchtiges hanpt nos thig hatte. Daher verlieh der König, auf einem Reichstage zu Worms, das herzogthum her mann I. dem Salier, durch deffen haus er selbst auf den Thron gertommen war. Dieser heirathete hierauf Burthard's Wittwe Wida oder Regilinde, und trieb die Ungarn zuräck.

heirathet; die zweite Mathilbe, an Konrad von Karnten; die britte Brigida, an Abelbert, ber auf Konrad folgte; die vierte Gerberge, an den Marfgrafen heine rich von Schweinfurt; die lette endlich an Eberhard, den Grafen von Rellenburg. Als hermann III. gestor, den war, folgte ihm Ernst I., der Gemahl seiner Schweister Gisela, im herzogithume. Nicht lange blieb dieser im Besthe seines Amtes. Er wurde in Italien auf einer Jagd tödtlich verwundet. Das herzogithum erhielt seine Sohn Ernst II., aber seine Gattin entführte Konrad der Salier, welcher bald hierauf nach dem Tode heine richs II. Kaiser wurde.

Bir baben bereits angeführt, wie Ernft II. fic gegen Konrad emport, und fein herzogthum verloren babe. Ihm folgte fein Bruber, hermann I V., unter der Bormundschaft bes Bischofs von Conftang. Mit biefem ist ber alte labngauisch falische Stamm ausgestorben; und ein neuer blubete jett burch Ronrad II. und Gifela auf. Nach dem Tode hermanns III. vergab Raifer heinrich III. das Herzogthum fast willführlich, querst an Otto II., ben Pfalzgrafen, dann an Otto III. von Schweinfurt, endlich an Berthold von Zähringen. Im beff aber batte Rudolph von Rheinfelden bes Raifers Tochter Mathilbe aus ben Sanben Rainold's, bes Bischoff von Conftanz, entführt, bem fie gur Erziehung anvertrauet Ibre Mutter Manes, welche unter heinrich IV. mar. Reichsverweserin mar, wollte ben gludlichen Berfibret nicht ohne Burbe laffen, und gab ibm bas burd ben Tod Otto's von Schweinfurt erledigte Herzogthum von Schwaben. Da fam Berthold ber Zabringer vor fie, and zeigte ihr ben Ring, welchen heinrich III. ihm als Beiden bes verliebenen Bergogthums gegeben babe. Agnes

Mugheit. Rach seinem Tobe erhielt es Otto I., bes geachteten Lubolf's Cobn, und bamit auch bas herzoge thum in Bajern. Er begleitete ben Raifer nach Italien. und fand bort, wie so viele teutiche Kurften, im Jahre 082 seinen Tod. Geine Leiche wurde vom Erzbischof Willigis zu Afchaffenburg in ber Kirche begraben, welche er gestiftet batte; fein herzogthum in Schwaben erhielt Ronrad der Salier. Diefer ichutete nach bem Tobe Otto's II., beffen Sohn Otto III. gegen bie Anmagungen bes Bergogs von Baiern. Sein Reffe Bermann II. wurde fein Rachfolger in bem Bergogthume, aber nicht in feiner Treue gegen bas tonigliche haus. Rachbem Otto III. obne manuliche Erben babin gegangen mar; wollte er Beinrichen, ben Bergog von Baiern, welcher ber lette Aweig bes Sachfichen Saufes war, ben Weg jum Throne versverren, und radte mit farten Saufen bis nach Borms vor, wo jener aber ben Rhein feten wollte. Willigis aber, ber Erzbischof von Mainz, von Burtbard, bem Biicof von Worms und Wigelin, bem Bifchof von Strafburg unterstutt, hielt ihn mit gewaffneter Sand gurud, und offnete auf bie Art Beinrichen ben Uebergang nach Mainz, wo er ibn zum Ronige fronte. hermann verwustete bierauf bas Gebiet ber Bischofe von Stragburg und Borms, murbe aber balb zum Gehorsam gebracht; er mußte ben Konig zu Bruchfal Iniefallig um Berzeihung bitten, und fich mit feinem Bergogthume begnugen.

Auf ihn folgte sein minderjähriger Sohn hermann III., aber ber König regierte bas Land. hermann II. hatte nebst diesem noch funf Tochter mit Gerberge von Burgund erzeugt, deren Ahnen sich zu dem Geschlechte Karls bes Großen erstreckten. Davon war die erste Gisela, an Ernst, den Gohn des Markgrafen von Desterreich, ver-

ben. Er batte fich mit Schlöffern und Gutern in bem fubbiftlichen Schwaben festgesett, und fein Sohn Etico I. pflanzte ben Stamm in biefem lanbe fort bis auf Belf V., welcher Bergog in Rarnten murbe. Diefer blieb ohne mannliche Nachtommenschaft; aber feine Schwester Runita war in Italien an Atto, ben Grafen von Efte, verbeiratbet, und zeugte mit ibm Belf VI., welcher nach bem Tobe seines Dheims, als Bergog von Baiern, ben Stamm in Teutschland fortsetzte und ber Reind Kriedrichs Berthold stammte von Etico, bem Bergoge von Allemannien, welchen auch die habsburger ihren Stammvater nennen. Seine Abnen festen fic als Grafen in bem Breisgau fest. Er war, wie wir gebort baben, von Heinrich III. zuerst' jum herzoge von Schwaben, bann von beffen Gattin, ber Raiferin Agnes, jum Bergo ge von Karnten ernannt worden, weswegen er fic auch einen Bergog von Babringen nannte. Diese beiden Herzoge verwalteten, ba Rudolph zuerst fluchtig, bann an ber Elfter geblieben mar, fatt beffen Sohn Berthold bas herzogthum von Schwaben; aber Friedrich ftritt nun für ben Raiser und sein haus zugleich. Er bielt beiber Bergoge Angriffe mit einem folden Muthe gurud, bag fie endlich fich jum Frieden verstanden. Auf einem Reiche tage zu Mainz im Jahre 1096 wurde der Streit beiges Friedrich erhielt bas Bergogthum von Schmaben, Belf jenes von Baiern erblich; Berthold ber Babringer aber wurde mit der Reichsvogtei über den Thurgan und Burich befriedigt.

Friedrich hinterließ von seiner Gattin Agnes zwei Sohne. Friedrich II., welcher ihm als herzog in

1. Bermuthlich von bem lateinischen Borte Carintia 3abringen. Giebe unten die Geschichte von gabningen-Baben. Schwaben nachfolgte, und Konraben, bem die franktischen Herrschaften zur Berwaltung übergeben wurden. Wie sich der Bater als treuer Freund dem Kaiser Heinstich IV. erwiesen hatte, so dieser seinem Sohne Heinstich V. Dessen, und der nahen Berwandtschaft mit ihm, eingedent, empfahl der sterbende Kaiser, da er keinen Sohn hatte, dem Herzoge Friedrich seine Gattin, und übergab ihm alle die Gater und Herrschaften, welche seine Bater erworden hatten, und die Krone des Reichs.

So wollte es aber nicht Abelbert ber Ergbischof von Raum mar Seinrich V., ber lette Raifer aus bem salischen Sause verschieden, als er bie teutschen Rurften mit ihren Bolfern um feine Stadt ber verfammelte, auf baff fie einen neuen Raffer mablen mochten. Schwaben, Rrauten und Baiern batten fich auf bem linken, bie Sachsen aber auf bem rechten Rheinufer gelas gert. Da burch bie kraftige Regierung Konrads II. und Beinrichs III. die Raiserwahl auf bem Maifelde gewissermagen außer Acht gefommen war; fo jog Abelbert von jebem großen Bergogthume nur gebn Fursten aus bem Lager bei Mainz an feinen Sof in die Stadt, und vermochte bie übrigen, beren Babl zu befraftigen. Man flebt Dieraus, wie ber liftige Erzbischof icon bei biefer Gelegenheit bas ausschließende Kurrecht auf bie vorzuglichften Reichsfürften bringen wollte. Die hauptwahlenden waren an ber Zeit noch bie brei rheinischen Erabischofe von Maing, Trier und Colln, und die vier großen Gerzoge von Franten, von Schwaben, von Batern und von Cachfen, nebft bem Ronige von Bobmen; bem erft nachbem bie brei großen Bergogthumer von Franken, Schwaben und Sachsen aufgeloft wurden, traten an bie Stelle ber alten Bergoge, bie Pfalzgrafen bei Rhein, bie

Herzoge von Oberfachsen und die Markgrafen von Brand benburg als Kurfürsten auf.

Die von Abelbert an bem Sofe zu Maine versam melten Rurften brachten viere aus ihrer Mitte in Borfcblag; namlich: Rarl, ben Grafen win Rlandern, Fries briden von Schwaben, Lotharen von Sadien und Leopolben von Destreich. Beibe lettern baten, wie ein gleichzeitiger Geschichtschreiber fagt? Die Bablenden fine fallig: fie mit einer fo gefahrkeben Burbe, als jest foon bas Raiserthum geworden mar, zu verschonen. Arnbrich der Hohenstaufe glaubte baber foon in bem Befige des Thrones zu fenn; allein Abelbert, welcher ibn als einen Bermanbten bes falifchen Saufes hafte, und feinen großen Beift befürchtete, wußte feinen Unforuchen burd eine Uftige Bendung auszuweichen. Er fragte nämlich bie in Borfcblag gebrachten Fürffen: Dob fie auch bereit maren Deinem andern, wenn er gewählt werden follte, zu geborschen. . Lothar und Leopold bejahten es auf ber Stelle; aber Friedrich gab nicht undeutlich zu versteben, bag et alsbann als ber nachfte Bermanbte und Erbe bes ausge ftorbenen Raiserhauses feine Anspruche geltend » Er tonne, sagte er, und wolle obne ben Rath » berjenigen, die er im Lager guruckgelaffen babe, teine . Antwort ertheilen , a und verlieft bie Stadt:

Dieses Benehmen Friedrichs und seine Rede schienen ben Wahlfürsten ein Eruth zu sehn, und Abelbert schile berte ihnen die Gesahr, welche ihrer Unabhängigkeit bevorstehen wurde, wenn sie einen. Mann wählten, ber schon als Herzog so gebieterisch spräche. Den andern Tag, da weder Friedrich, noch sein Schwager heinrich, der Herzog

<sup>1.</sup> Anonymi narratio de electione Lotharii.

Schwaben nachfolgte, und Konraben, bem die franklischen Herrschaften zur Berwaltung übergeben wurden. Wie sich ber Bater als treuer Freund bem Kaiser Heinsrich IV. erwiesen hatte, so dieser seinem Sohne Heinsrich V. Dessen, und der nahen Berwandtschaft mit ihm, eingedenk, empfahl der sterbende Kaiser, da er keinen Sohn hatte, dem Herzoge Friedrich seine Gattin, und übergab ihm alle die Guter und Herrschaften, welche seine Bater erworden hatten, und die Krone des Reichs.

So wollte es aber nicht Abelbert ber Erzbischof von Mainz. Raum mar heinrich V., ber lette Raifer aus bem falischen Sause verschieden, als er bie teutschen Rurften mit ibren Bolfern um feine Stabt ber verfammelte, auf daß fie einen neuen Raifer mablen mochten. Schwaben, Frauten und Baiern hatten fich auf bem linken, bie Sachsen aber auf bem rechten Rheinufer gelas gert. Da burch bie fraftige Regierung Konrads II. und Heinrichs III. die Raiserwahl auf bem Maifelde gewissermaßen außer Acht gekommen war; fo jog Abelbert von iebem' großen Bergogthume nur gebn Rurften aus bem Lager bei Maing an feinen Sof in Die Stadt, und vermochte die übrigen, beren Babl zu befraftigen. Man flebt bieraus, wie ber liftige Erzbischof icon bei biefer Geles genheit bas ausschließende Rurrecht auf die vorzuglichsten Reichsfürsten bringen wollte. Die hauptwahlenden waren au ber Zeit noch die brei rheinischen Ergbischofe von Mains, Trier und Colln, und die vier großen Ber-- joge von Franten, von Schwaben, von Baliern und von Cachfen, nebft bem Ronige von Bobmen; benn erft nachbem bie brei großen Bergogthumer von Franken, Schwaben und Sachsen aufgeloßt wurden, traten an die Stelle ber alten Bergoge, Die Pfalzgrafen bei Rhein, bie

Heinrich's V. waren, so konnten Friedrich und sein Bruber Konrad, ber Herzog in Kranken, wohl benken, daß biese Erflarung bauptfachlich gegen fie gerichtet fev. fuchten baber ihrer Bollziehung burch Rustungen zworzukommen; aber sie wurden barob auf einem Reichstage au Strafburg als Reichsfeinde in bie Acht erklart, und auf einem Soflager zu Goslar ein Feldzug gegen fie Die Reichsacht war fur die Hobenstaufen um beschlossen. fo gefährlicher, weil fie in Schwaben bie machtigen 3abringer, in Baiern die ftolgen Welfen gegen fich hatten. Jene batten schon seinem Bater bas herzogthum Schwa ben streitig gemacht. heinrich, ber Belfen Enfel und Bergog in Baiern, mar gwar ber hobenstaufen Schwager, und anfänglich ihr Freund; allein ber Raifer Lothar hatte ihm jest seine Tochter, und bamit auch bas Berangthum von Sachsen gegeben. Er verließ alfo bie Partei feiner Schwäger, und befampfte fie unter bem Reichebanner.

Bedrobet und umgeben von so mächtigen Gegnern mußte sich Friedrich, nachdem die Acht über ihn ergangen war, in seine Festungen zurückziehen, um darin das sernere Glud der Bassen abzuwarten. Seine Lage wurde noch bedenklicher, als der Kaiser Lothar nach dem Tode Bilhelms IV. die erledigte Grafschaft in Burgund an den Konrad von Zahringen übergab, während dessen Bruder Berthold, und Better Gebhard, der Bischof von Straßburg, die hohenstaussischen Länder in Schwaben bedrobeten. Friedrich war dadurch gezwungen, sich mit seiner noch übrigen Macht in Rürnberg zu besessigen, und Lothar belagerte diese Stadt mit dem gesammten Reichsbeere.

Judes war Konrad, der andere hohenstause, aus Palastina von dem Kreuzzuge zurückgekommen, und

von Baiern bei ber Wahl erschienen war, wiederholte Abelbert seine Frage an Lotharen und Leopolden; und diese ihre Antwort. Er ließ sie sonach Abtritt nehmen, und Lotharen als Kaiser ausrusen. Mit großem Freudengeschreie wurde hierauf der Gewählte herbeigesührt. Die Fürsten nahmen ihn auf ihre Schultern, und trugen ihn bei allgemeinem Jubel unter dem Bolke herum. Alles freuete sich der neuen Wahl, nur Lothar selbst nicht, welcher sich aus allen Kräften dagegen seste.

Biele ber gegenwartigen Fürsten, besonders die baierischen Bischofe waren mit dem eigenmächtigen Verfahren des Erzbischofs von Mainz nicht zufrieden. Letzere gaben vor: daß sie ohne ihren herzog nichts beschließen wurden; aber Adelbert ließ die Thuren des Bahlsaales verschließen, und den pabstlichen Legaten statt seiner Ordnung gebieten. Der herzog von Baiern wurde herbeigerusen und gab seine Einwilligung. Den dritten Tag hernach kam auch, auf Zureden des Bischofs von Regensburg, Friedrich, und unterwarf sich seinem Rebenbuhler. Lothar wurde also einstimmig als Kaiser anerkannt.

Die Rlugheit kothars und ber Gehorsam Friedrichs erhielten eine Zeitlang dem Reiche die Ruhe. Beides war aber mehr gezwungen, als aufrichtig. Der Kaiser surchtete den Herzog als einen mächtigen Rebenbuhler, und der Herzog jenen, weil er den Haß der Sachsen gegen die Franken kannte. Der bisher unterdrückte Groll brach auch bald in einen bürgerlichen Krieg aus, als kothar auf einem Hoftage zu Regensburg verordnen ließ: »daß die Güter derjenigen, die in die Acht verfallen, oder auch die, welche durch Reichsgüter eingetauscht worden wären, wieder zur Reichskammer geschlagen werden psollten. Da die Hohenstaussen die Erben des Kaisers

Da ihm aber bieser nicht gelingen konnte, ging er mit einem großen Scere nach Italien, und überließ seinem Schwiegersohne Beinrich die Fehde mit den Bobenstaufen in Teutschland. Die Gewalt, welche biefer Bergog gugleich in Schmaben, Sachsen und Baiern erworben batte, erregte bie Aurcht ber ichwabischen Rurften und Stabte, welche bisber bem alten Ronigsbaufe treu geblieben waren, und selbst die Zähringer traten jest auf ber Der Krieg murbe baber mehr hobenstaufen Seite. durch wechfelseitige List, als kibne Angriffe geführt. Indes waren ber Kaiser Lothar und sein Gegner Konrad wieder aus Italien guruckgekommen, um die Fehde in Teutschland auszufechten. Berftarft burch bes Raisers Truppen, nahm Heinrich Ulm weg, und legte es in bie Lothar und ber Bifchof von Strafburg hatten Miche. nich der andern feiten Mate der Hobenstaufen bemachtigt. Ibre Macht ichien gebrochen, aber noch nicht ihr Duth. Während dieses burgerlichen Krieges erschien ber Abt Bernard am Rhein, um die teutschen Fürsten unter bet Rreuzfahne zu vereinigen, und biefer erwirkte endlich burch fein Bredigen ben Frieden, welchen man bieber burch Waffen vergebens zu erfampfen versucht batte. Ebe ich aber die Geschichte seiner Bermittlung weiter ertable, muß ich zuvor die Urheber und Urfachen fürzlich angeben, welche bie Kreuzzuge veranlagt baben.

Es lag schon in dem Plane des machtigen Pabstes Gregorius des VII., die christlichen Boller gegen die Ungläubigen anzuführen, weil er dadurch seine herrschaft in einem heiligen Ariege befestigen wollte. Er war aber noch zu viel in den Streit mit heinrich IV. verwickelt, als daß er diese Unternehmung wollsühren konnte. Indes bewirkte er wenigstens so viel, daß einige teutsche Bischsfe

unterstützte seinen gedagstigten Bruder. Sobald bieser aus der misslichen Lage befreit war, verlegte er eine zahlreiche Besatung nach Speier, welche Stadt, als die Ruhestätte der salischen Kaiser, ihm besonders ergeben blieb; Konrad aber ging mit seinem Heere gerade nach Italien, um sich dort als Kaiser kronen zu lassen. Durch dieses kühne Unternehmen muste Lothar Speier verlassen, um seinen Beguer von Italien abzuhalten; Friedrich aber hatte nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, die Schwester des Erzbischofs von Mainz, eine geborne Saarbrückerin geheisrathet, wodurch er diesen mächtigen Prälaten aus einem gefährlichen Feinde in einen thätigen Freund verwandelte.

Das folgende Jahr 1129 tam Lothar mit einem großen heere von Italien nach Speier gurud, und umgab damit diese wichtige Stadt. Kriedrich batte indeff, um die Burger gu beleben, feine eigene Gattin, Abel bert's Schwester, unter ihnen gelaffen. Diese mußte bie Befatung fo gewaltig zu begeistern, bag Burger und Soldaten mit gleicher Tapferteit die Angriffe ber Raiferlichen zuruchwarfen. Die Entschloffenheit ber Fürstin war nicht von gleichem Glude begunftigt. Friedrich wurde, als er zum Entfate ber Stadt berangog, von feinem Schwager, bem Bergoge von Baiern, gurudgeschlagen, und Spejer' mußte fich an ben Raifer ergeben. Diefer, ben hoben Muth ber belagerten Furftin bewundernd, schickte fie mit Geschenken an ihren Gatten gurud, und rudte por Rurnberg, um auch biefe Stadt den Sobenstaufen wegzunehmen. Friedrich tonnte ber Befatung und ben Burgern nicht zu Sulfe kommen, benn Gebhard, ber Bifchof von Strafburg, hatte ihn bei Gingenheim geschlas gen. Lothar jog nachber felbft in Strafburg ein und bielt einen Reichstag, um den Frieden ju vermittelt.

Da ihm aber biefer nicht gelingen tounte, ging er mit einem großen Scere nach Italien, und überließ feinem Schwiegersohne Beinrich die Rebde mit den Sobenstaufen in Teutschland. Die Gewalt, welche biefer herzog zugleich Sachien und Baiern erworben hatte, in Schwaben, erregte bie Rurcht ber ichwabischen Rurften und Stabte, welche bisber bem alten Roniasbaufe treu geblieben waren, und felbst bie Zahringer traten jest auf ber Der Krieg murbe baber hobenstaufen Geite. durch wechselseitige List, als tibne Angriffe geführt. Indes waren ber Kaiser Lothar und sein Gegner Konrad wieder aus Italien gurudgekommen, um die Rebde in Berftarft burch bes Raifers Teutschland auszufechten. Truppen, nahm Seinrich Ulm weg, und legte es in die Lotbar und ber Bischof von Strafburg batten fich ber anbern festen Diage ber Sobenstaufen bemachtigt. Ihre Macht ichien gebrochen, aber noch nicht ihr Dath. Während dieses burgerlichen Krieges erschien ber Abt Bernard am Rhein, um die teutschen Aursten unter ber Rreuzfahne zu vereinigen, und biefer erwirkte endlich durch fein Predigen ben Frieden, welchen man bisber burch Waffen vergebend zu erfampfen versucht batte. Che ich aber die Geschichte seiner Bermittlung weiter ertable, muß ich zuvor die Urbeber und Urfachen fürzlich angeben, welche bie Kreuzzuge veranlaft baben.

Es lag schon in bem Plane bes machtigen Pabstes Gregorius des VII., die christlichen Bolker gegen die Unsgläubigen anzusübren, weil er dadurch seine Herrschaft in einem heiligen Ariege befestigen wollte. Er war aber noch zu viel in den Strett mit Heinrich IV. verwickelt, als daß er diese Unternehmung wollsübren konnte. Indes bewirkte er wenigstend so viel, daß einige teutsche Bischse

und Ritter, unter Anfibrung des Erzbischofs von Mainz Siegfried's I., nach bem gelobten Canbe gogen, um ibr Glud gegen bie Ungläubigen ju versuchen. Sie murben aber ibrer Schape und Roftbarfeiten beraubt, und mußten fich, in einem Sofe bei Ramla belagert, brei Tage mit ben Raubern berumschlagen. Raum bag ein Theil bavon lebendig oder gesund wieder zurücklehren konnte. -Deffen obngeachtet konnte weber die Roth noch die Gefahr. welcher so eben bie Bischofe entronnen maren, die frommen Pilger und Ritter von ihren Ballfahrten nach Balaftina abbalten. Die Begierbe, bas Grab Chrifti an besuchen, und bie Unglaubigen and bem Befite beffelben zu vertreiben, war einmal eine berricbende Idee unter ben driftlichen Bolfern geworben. So gludte bas ungebeure Unternehmen ber Rreuzzuge, mas dem fühnen Gregorius noch nicht gelingen wollte, feinem Nachfolger Urban II. Auf bas bringenbe Aleben Peters, bes Eres miten, verfammelte er querft auf ben Telbern von Pigcenza, bann zu Clermont ben driftlichen Beerbann, und biefer mar bald fo gludlich, unter Anführung Gottfrieb's von Bouillon, Jerusalem einzunehmen. Die siegreichen Baffen ber Christen batten aber in ber Folge nicht mehr ben gludlichen Kortgang, welchen man sich bavon ver-Somobl die Unführer, als die Arengritter verkelen in Zwietracht und Ausschweifungen, welche ben Muth der Ungläubigen belebten. Die einzelnen Christenhaufen wurden geschlagen, viele ber eroberten Plate gin-

<sup>1.</sup> Lambert von Afchaffenburg hat bei bem Jahre 1064 biefen ersten Bug ber teutschen Ritter so schon beschrieben, baß ich meinen Lesern rathe, bort diese Stelle im Originale gu lesen.

aus Sachsen nach Baiern gieben wollte. Aber fein Bruber Belf führte fur beffen minderjahrigen Gobn, Beinrich ben Lowen, die Rebbe fort, und lieferte bem Raifer Ronrad bei Weinsberg jenes blutige Treffen, wobei bas wechselfeitige Relbgeschrei: fur Beiblingen ober Belf, ben freitenben Varteien ben Rabmen gab. Die Belfen wurden geschlagen, und Beinsberg felbit follte ben Beiblingern preis gegeben werben, als bie Beiber biefer Stadt vor bem Raifer erschienen, und ibn fniefallig baten, wenigstens fich und ihren Schmud retten zu bur-Ronrad, als ein maderer Ritter, ber gegen Beiber feine Baffen fubren wollte, gestattete ihnen die Bitte, fie aber tamen, ibre Batten auf bem Ruden tragend, aus bem Thore gezogen, und fanden burch biefe Lift, weil ber Raifer fein Bort nicht brechen wollte, Schonung fur fic und ibre Ebeichake.

Rach diesem Siege gab der Kaiser zu Frankfurt das herzogthum Sachsen großmuthig an heinrichen den köwen zuruck; Baiern an dessen Stiesmutter Sohn, heinrich von Destreich; aber der ergrimmte Welf wollte von diesem Bergleiche nichts wissen, und blieb unter Wassen. Da trat abermals der heilige Bernard unter beide seindliche Parteien, um sie zu besänstigen und zum Kreuzzuge zu wereinigen; da er aber jest seine gewöhnliche Beredsamfeit nicht wirksam genug glaubte, nahm er seine Zuslucht zu außerordentlichen Mitteln.

Bu ber Zeit lebte bei Bingen, auf bem ichauerlichen Ruperteberge, hilbegarbe, jene berühmte Jungfrau,

<sup>1.</sup> Beiblingen war bas Bitthum, bas die Kaiferin Gifela zuerst an die Salier, dann an die Hohenstaufen brachte. In Ita-Uen hießen die Parteien Guelfen und Gibellinen.

Die von Bernard geftiftete Ginigfeit gwifden ben Hohenstaufen und Sachsen bauerte aber mur so lange, als ber Raifer Lothar lebte. 'Rach beffen bald hierauf (1137) erfolgten Tode mußten jene befürchten, daß heinrich ber Stolze, fcon als Bergog von Baiern und Sachsen mache tia, ihnen den Thron rauben marbe, welcher bisber bas Biel aller ihrer Bestrebungen war. Dazu tam noch, baf gerade um diese Zeit ihr Schwager und Freund, Abelbert, Der Erzbischof von Mainz, gestorben war, und folglich die Bablaeschafte von dem Erzbischofe von Trier geteitet werben mußten. Sie fuchten baber ben lettern burch Bersprechungen und Gefälligkeiten auf ihre Seite zu gies ben, und biefer verlegte die Bablversammlung von Maine nach feiner Stadt Coblenz, und ließ bort, unter bem Vorsite bes pabstlichen Carbinal-Legaten, Konraden als Raifer ausrufen. Mit biefer Babl mar aber Beinrich ber Stolze nichts weniger, als zufrieden. Er und andere ihm zugethane Fürsten gaben vor: sie fen unrechtmäßig vollzogen worden, weil fie nicht zugegen gewesen. begann ber Bermittelungen bes beiligen Bernarbs obngeachtet, jene fürchterliche Rebbe gwischen ben beiden Aurftenbaufern . ben Sobenstaufen namlich, und ben Belfen, welche Teutschland und Italien abermals in zwei Varteien getheilt, und die Lander am Rheine vermuftet bat.

Konrad forderte balb nach dem Antritte seiner Regierung einige dem Heinrich von Lothar anvertraute Reichslander zuruck, und da dieser sich weigerte, selbige herauszugeben, entsetzt er ihn seiner Herzogthumer, und gab Sachsen an Albert den Baren, Baiern an seinen Stiesbruder Leopold von Destreich. Während des darob entstandenen Krieges starb heinrich der Stolze, als er eben

aus Sachsen nach Baiern ziehen wollte. Aber fein Bruber Belf führte fur beffen minderjährigen Gobn, Beinrich ben Lowen, Die Kehbe fort, und lieferte bem Raifer bei Weinsberg jenes blutige Treffen, wobei Ronrad bas wechselfeitige Relbgeschrei: fir Beiblingen ober Belf, ben ftreitenben Parteien ben Rahmen gab. Die Welfen wurden geschlagen, und Beineberg felbit follte ben Beiblingern preis gegeben werben, als bie Beiber biefer Stadt vor bem Raifer ericbienen, und ibn iniefallig baten, wenigstens fich und ihren Schmud retten zu bur-Ronrad, als ein maderer Ritter, ber gegen Beiber fen. keine Waffen führen wollte, gestattete ihnen die Bitte, fie aber famen, ihre Gatten auf bem Ruden tragend, aus bem Thore gezogen, und fanden burch biese Lift, weil ber Raifer fein Wort nicht brechen wollte, Schonung fur fic und ibre Cheichate.

Rach diesem Siege gab ber Kaiser zu Frankfurt das herzogthum Sachsen großmuthig an heinrichen den Lowen guruck; Baiern an dessen Stiesmutter Sohn, heinrich von Destreich; aber der ergrimmte Welf wollte von diesem Vergleiche nichts wissen, und blieb unter Wassen. Da trat abermals der heilige Bernard unter beide feindliche Parteien, um sie zu besanftigen und zum Kreuzzuge zu wereinigen; da er aber jest seine gewöhnliche Beredsamteit nicht wirksam genug glaubte, nahm er seine Zuflucht zu außerordentlichen Mitteln.

Bu ber Zeit lebte bei Bingen, auf bem ichauerlichen Ruperteberge, Silbegarbe, jene beruhmte Jungfrau,

<sup>1.</sup> Weiblingen war bas Witthum, das die Raiserin Gifela zuerst an die Salier, dann an die Hohenstaufen brachte. In Itatien hießen die Parteien Guelfen und Gibellinen.

welche burch ihre Schriften und Beiffagungen bas Dratel Der Bischofe und Fürsten geworden mar. 3 Dhne gelehrten Unterricht erhalten ju haben, widmete fie fich von Jugend auf ben Wiffenschaften; und ohne fich mit well-Lichen Dingen zu befangen, batte fie boch einen wichtigen Einfluß auf bie Begebenbeiten ihrer Zeit. Ibr reiner jungfräulicher Geift murbe icon frub burd bie Lafter ber Geistlichen und die Gewaltthaten ber Auften in eine fo traurige Stimmung verfett, bag fie fowohl von bem Berfalle ber Rirche, als bes Reichs bie abnungsvollsten Gesichte hatte. Gie felbst schrieb barüber an Wibert von Gemblach: »Gott wirft nach feinem unerforschlichen » Willen gur Chre feines, nicht aber bes irbifden Dem sichen Rahmens. Ich fühle eine beständige und zurück »folagende Kurcht; benn ich finde in mir nicht die geringe site Gewifibeit von irgent einer Moglichfeit. meine Sande ju Gott aus, und werde von ihm, wie » eine Feber, ber es an Schwerfraft fehlt, und welche Dom Winde getrieben wird, getragen, fo weit es ihm ngefällig ift. Auch weiß ich nicht volltommen was ich febe, » fo lange ich in torperlichen Berrichtungen bin, und in meis ner Seele unfichtbar; bem in beiben Dingen bat ber » Menfc große Mangel und Gebrechen. Schon von meis » ner Rindheit an, da meine Knochen und Rerven noch nicht geftartt maren, bis jest, ba ich fcon fiebenzig » Jahr alt bin, fab ich in meiner Seele diefe Erscheinung. » Mein Geift wird, wie Gott will, jur Sobe bes » Kirmaments, ober in verschiedene Regionen ber Luft, » ober unter verschiedene Bolfer getragen, obwohl fie burch

<sup>1.</sup> Ich werbe ihre besonderen Lebensumftanbe in bet Geschichte von Bingen und Spanheim angeben.

Seelen Seil geschenft worben ift. 1. Gegen biefe Unfin nungen ber weltlichen Rurften werben fich bie Geiftlichen pfegen, und ihnen mit Rirchenbann broben. Wenn fie aber sendlich feben, daß fie weder durch Bannfluche ober » Waffen, noch burch Schmeicheleien ober Drohungen binen wiberfteben tonnen; werben fie, vom Gottesgericht neidreckt, ihre eitle und ftolze Zuversicht ablegen, in sich neben, fich vor ihren Reinden bemuthigen, und alfo gen »himmel fcbreien: Weil wir bes allmächtigen Gottes in sunferm Umte nicht geachtet, und baffelbe nicht recht » geführt haben; barum hat er folde Bermirrung über nund kommen laffen, bag wir von jenen jest gebemutbigt sund unterbruckt werben, aber bie wir gubor geberricht Dabei muffen wir noch bekennen, baf und » haben. » recht geschehen; benn wir baben uns unterstanden, die Reiche ber Welt an und zu bringen, ba wie vielmehr » unter bem Joche Gottes batten leben follen.

» Bu berselben Zeit werden auch die romischen Kaiser an ihrer Ehre, Gewalt und Macht, womit sie das heilige romische Reich geschützt, sehr verringert werden; also, daß das romische Reich unter ihrer Regierung nimmer mehr verfallen wird. Dazu werden sie aber selbst ulrsach geben, indem sie in den Angelegenheiten, welche dasselbe betreffen, sich seig und nachlässig zeigen; auch ihr Gebet und Leben nicht mehr, wie sonst, führen. Bon den Unterthanen werden sie wohl noch immer die

<sup>1.</sup> Unde abstrahemus illis, quod non recte sed injuste babent; diligenter enim considerenus, quid cum magna discretione pro animabus defunctorum oblatum sit et illud eis relinquamus.

ben tunftigen Berfall ber Rirche und bes Reichs, welcher burch ihre Lafter und Uneinigfeit hervorgebracht murbe. Da wir in unfern aufgeklarten Tagen wieder die Beiber und Bauern prophezeihen boren, fo wird uns eine abne liche Erscheinung um so weniger in einem Zeitalter befremden, welches wir die Zeit ber Schwarmerei und bes Aberglaubens nennen. Noch auffallender wird es aber meinen Lefern fenn, wenn fie in ben Gefichten, welche Hilbegard icon vor fechebundert und funfgig Jahren batte. Die Geschichte unserer Zeit finden. 4 Die Beiffagung lautet alfo: Der war, ift, und feyn wird, fpricht Dat ben hirten feiner Rirche: ber mar, wollte bas » Geschopf bilben, auf daß er Zeugniß gebe von fic » felbit, indem er alles machen tonne, wie er wolle; ber » ift, bat jedes Gefcopf gebildet, auf bag er Bemeife saebe, daß er alles nach seinem Willen geschaffen babe. Der kommen wird, wird aber alles lautern und neu machen, auf bag er bas Berborgene an ben Tag bringe. »D meine Gobne, fagt ber herr, die ihr die Schaafe meiner Rirche weibet, warum werbet ihr nicht schamroth Dob ber lehrreichen Stimme eures Meisters. Die unvernunftigen Thiere erfullen die Gebote, welche fie von ib-» rem Schöpfer erhalten haben, warum nicht ihr? Ich Dhabe euch wie die Sonne und Die Sterne angesett, auf Dag ihr die Menfchen erleuchten mochtet, und ihr gleicht Der Racht, welche Finsterniß ausbaucht. Bebe! Bebe Deuch! Ihr folltet fenn, wie ber Berg Bion, worauf

<sup>1.</sup> Ich habe mir bisher Muhe gegeben, von folgenden Weiffagungen ber hilbegard bas Original zu finden. Ein Auszug davon steht in Alberti Stadensis Chronicon.

» ben welklichen Fürsten rathen, ihre Bolker selbst zu regte » ren, und ben Bischosen, ihre Untergebenen in Jucht zu » halten. Alsbann werden die Ungläubigen ein wides » und schmutziges Bolk von den weitesten kändern her. » beiführen, sich mit ihm in Unzucht und allen kastem » bereinigen, über das christliche Bolk mit Mord und Raub » herfallen, mehrere Städte und känder zerstören, und » die heiligen Gebräuche schänden und entehren. Diese » Jammerzeit wird nurdnoch sammervollere und die Am » kunst des verlornen Menschen anzeigen. Unter dessen » schutz werden aber die Kinder Gottes über sie her-» sallen, dieselben besiegen, und der größte Theil der Un-» gläubigen wieder zu dem wahren Glauben gebracht » werden. «

Rachdem Hilbegard burch diese schauerlichen Gesichte die teutschen Fürsten und Bolker zu einem heiligen Unternehmen vorbereitet hatte; ging Bernard zuerst nach Mainz, dann nach Speier, wo der Kaiser Konrad einen Reichstag hielt. Dort in dem Dome neigte sich der fromme Abt drei Mal vor einem Marienbilde mit den Worten: sey mir gegrüßt, o Himmelskonigin! Hierauf soll das Bild geantwortet haben: sey mir gegrüßt, o Bernard! Auf diese Art als ein Wundermann gepriesen, und von einer Menge von Menschen begleitet, versügte er sich zu dem Kaiser; und dieser nahm, obwohl die Berwwirrung des Reichs seine Gegenwart erforderte, obwohl sein alter Bater sich darob zu Tode grämte, das Kreuz

<sup>1.</sup> Ferocissimam atque immundissimam gentem.

<sup>2.</sup> Roch fieht man in bem Dom zu Speier biefes Marienbilb und brei metallene Platten auf ben Orten, wo Bernarb sich vor ihm gebeugt hatte.

Dan predigen, ju binden und ju lofen, fangen fie und prie wilde Thiere. Ihre Gunben tommen über und. sund die gange Rirche verborret unter ihnen. Gie prebis » gen nicht, wie fie follten, verbreben bas Gefet; fie ver-» schlingen ihre Schafe wie reifenbe Bolfe. Gelbit Trunstenbolde, hurer und Chebrecher, wollen fie und ob bersaleichen Lafter ohne alle Barmbergigfeit richten und sitrafen. 2 Bir wollen ihnen baber fagen: baf fie ente meber ihr Amt erfullen, wie es bie alten beiligen Bater prerordnet haben, ober ihre Stuble und Guter verlaffen Dieses und bergleichen werben die weltlichen » follen. » Rurften, burch Gottes Gericht erwedt, ben Geiftlichen »vorhalten, und über fie berfallen und fagen: Wir wollen Diese Menschen nicht mehr aber uns mit so vielen Gutern nnd herrlichkeiten berrichen laffen, barüber mir von -> Gott au Fürsten und herren gesett find; 2 benn wie ver-Deint es fich, bag biefer beschorne Saufe, mit Stola sund Defgewand angethan, mehr Kriegsvoll und beffere Ariegeruftung habe, als wir, bie als Fursten ju ben Daffen erzogen find. Es ziemt fich eben fo wenig, bag » ein Geiftlicher ein Rriegsmann, als bag ein Rriegsmann Dein Geistlicher sen. Desmegen wollen wir ihnen bas » wieber abnehmen, mas fie gegen Recht und Billigfeit » besiten; und ihnen nur das lassen, was ihnen zu umfrer

<sup>1.</sup> Et per talia peccata absque misericordia nos judi-

<sup>2.</sup> Nolumus hos regnare super nos cum praediis et agris et reliquis secularibus rebus, super quae principes constituti sumus; et quomodo decet, ut tonsi cum stolis suis et casulis plures milites et plura arma quam nos habeant.

»Willgerind and, ale wir bie vielen Breuge faben, welche bie Mitter, nachdem fie bas Belubbe abgelegt batten, ventweber in Seibe ober Golb auf bie verschiedenen Mantel \*geftidt, Aber ihren Schultern trugen, Billia muften bliefe mabren Streiter Gottes, welche fich ju feiner Ehrt sam Rampfe rufteten, mit bem verblenten Siegesteichen sgrichmudt ind geftertt werben. Es war bas reizenbfit » Schauspiel und eine wahre Gedeffliff, wenn man » betrachtete, mit welcher Andacht, mit welcher frommen "Begierbe bas' Boll ber Glanbigen gu ben beiligen Orten Swallfahtte; mit welchem Frohlocken, mit welcher Geiftes sfrende es bie Denkmaler bes gottlichen Leibens fufte. "Heberall Thranen, überall Geufger; aber nicht folche, welche Somer, und Angft hervor trieben, fonbern folde, welche bie glithenbste Andacht und bas vollendete Bersaningen bes innern Menichel Gott als ein Opfer anzusunden pflegt. « Uniter einer folden Begeifterung rudte ber Raifer Konrab mit bem Krenzheere nach Palaftina vor; aber auch er tam, wie fo viele andere Fürsten, ohne viel ausgerichtet zu haben, frank zurud und ftarb balb bierauf im Jahre 1152.

Konrad's Sibn, Heinrich, war schon auf einem Reichstage zu Frankfurt '114? als romischer König erwählt; aber bald barauf im Jahre 1150 gestorben. Die Fürsten, welche jeht schon das Antrecht an sich gezogen hatten, warsen bemmach ihre Augen auf Friedrich seinen Ressen, der von seiner Muster her auch von den Welsen abstammte. Erwägend, das durch diesen viel versprechenden Prinzen der Streit zwischen den machtige sten Fürstenhäusern Leutschlands beigelegt werden konne; versammelten sie sich zu Frankfurt, einer im geistlichen Gebiete des Erzbischofs von Malnz gelegenen Reichsstadt,

und wählten ihn 1152 einstimmig zu ihrem Herrn und Raiser.

Wenn je ein Kurft bem teutschen Throne Burbe und Glang, bem Reiche Rube und Gintracht zu geben, Muth und Kabigfeit batte, so mar es biefer Hobenstaufe, melchen man ben Rothbart genannt hat. Wenn aber je ein Reich burch Anmagungen geschwächt, burch Parteis geift gerriffen, und burch außere Feinde bedrobet ichien, fo war es bas teutiche, als biefer beffen Erone erhielt. Die kaiserliche Wurde mar unter seinen Vorfahren ichon geschandet, und ein Preif ber Partemuth geworben. Teutschland emporten fich muthige Kurften, in Italien betten gefährliche Pabste. Die Bischofe bingen nicht mehr von ber Wahl bes Raifers, sondern ihrer Chorberren ab, und waren felbst machtige Fürsten geworden. Vom Reichsgute mar nichts mehr übrig, ale einige Stabte und fleine Lander, aber auch biefe in Aufruhr ober verpfandet. Ueber alle biese hindernisse sette Friedrich mit fuhuem Schritte meg, und mußte fie ju überwältigen. hier banbigte er machtige herzoge, welche ihm Geborsam versagen wollten; bort gerftorte er Stabte von Grund aus, welche sich emport hatten. Die Bischofe, obwohl fie Kursten geworden maren, bestrafte er, menn sie ihre Schulbigfeit nicht thaten, und ben Pabsten tropte er, wenn fie nach ber weltlichen Gewalt ftrebten. Ruhn, tapfer, verftanbig, mit einer eblen boben Geftalt und ber Raiferfrone geschmuckt, wollte er das heilige romische Reich Rarl's bes Großen wieder berftellen; allein es mar unter feinen Vorfahren schon von innen und von außen zerruttet. Seche Mal mußte er mit feinem heere über bie Alpen, und eben so oft an den Rhein zurudkehren, Die Aufrührer zu zuchtigen, und boch fonnte es ihm nicht

einmal gelingen, bei seinen eigenen Sohnen Gehorsam zu finden. Es wurde gegen die Schranken dieses Berked geben, wenn ich alle die großen Thaten und Begebenheisten anführen wollte, wodurch dieses Kaisers Geschichte merkwurdig geworden ist; ich werde mich daher nur an dem halten, was davon auf die rheinische Geschichte Bestug hat.

Friedrich vereinigte mit der Raiserwurde zugleich die zwei großen rheinischen Bergogthumer von Schwaben und Kranfen in seinem Saufe. Nachdem er Beinrichen ben Lowen, bes Ungehorfames megen, in Die Acht erflart batte; gab er ben größten Theil bes herzogthums von Sachsen seis nem Freunde Philipp, dem Ergbischof von Colln; Baiern aber seinem andern Freunde Ludwig von Wittelsbach. Der Erzbischof von Mainz, Arnold, war fein Kangler, und die Bischofe von Worms, Speier und Strafburg feine Creaturen. Sein Bruder Konrad war Pfalzgraf am Rhein, und Konrad von Zähringen half ihm Burgund befriegen. Er aber beirathete bie icone Erbin bes Ronigreichs, Beatricen, und brachte fo auch biefes oberrheinische Land an fein Baus. Auf diese Beife beberrichte er die rheinischen Lander zugleich als Raiser und als Sobenstaufe. Da die rheinischen Gaue größtentheils schon in Rirdenober Stammguter aufgelößt maren, fo feste er jest, um felbige in bem Reichsverbande zu erhalten, über fle Landvogte, welche unmittelbar unter ihm fanben; und ba bie alten Konigsvallafte von Ingelheim und Tribur verfallen waren, baute er beren brei neue ju Raiserslautern, ju hagenau und zu Gelnhausen. Den rheinischen Stadten Strafburg, Speier und Worms gab er neue Freiheiten. und die Dorfer Gelnhaufen, Raiferslautern, Beiffenburg, Sagenau, Colmar und andere, erhob er zu Reichoftabten. Dagegen ließ er Mainz zerstören, weil bessen Burger ben Erzbischof Arnold, seinen Kanzler und ihren Fürsten ers mordet hatten. Den Landfrieden schützte er durch Gesetz, und als die Pfalzgrafen Hugo von Tübingen und Herzmann bei Rhein, nebst andern rheinischen Grafen benselben gebrochen hatten; verdammte er jenen zu Um zur Gesangenschaft, diesen zu Worms zu der schimpslichen Strafe des Dundetragens.

Rachdem er alfo in Teutschland bie Kursten gebandigt. in Italien Die Stabte burch einen Bertrag au Conftans berubigt batte; tam er, von allen geehrt ober gefürchtet. 1184 nach Mains, wobin er einen Reichstag berufen hatte, um die Angelegenheiten bes Reichs und feiner Familie ju pronen. Da bie Mauern biefer Stadt erft furglich wegen ber Ermordung ihres Erzbischofs auf feinen Befehl niedergeriffen, und auch ohne bas nicht weit gemug waren. bie Menge ber Rurften und Bolter ju faffen, welche jest nach ihr ftromten, fo wurde auf ber breiten Chene bes beilig-Rreugerfeldes vor bem Gauthore ein Lager aufgeschlagen, bas an Groffe, Umfang und Pracht, wie Otto von Kreis fingen faat, felbit einer berrlichen Stadt glich. in bemfelben murbe in Geschwindigkeit ber tonigliche Pallaft und beffen Ravelle erbauet. Rings um biefen glangten bie Bobnungen ber Kurften. Zelter von aller Urt und Karbe, mit Wappen und Schildern geziert, bilbeten bie Saffen. Speise und Trant war in Ueberfluß. Flimmernde Rleiber fdmudten bie Aursten und Aurstinnen, prachtiges Sattelzeng ibre Pferbe. Muf ben freigelaffenen Platen murben Schauspiele aufgeführt, und Ritterspiele gehalten. Bei ber Tafel erschallten entweber bie friegerischen Trome peten, ober bie sugen Minnelieber. Die Anboben von

»Willgering auf, ale mir bie vielen Rrenge faben, welche bie Mitter, nachdem fie bas Belubbe abgelegt batten, ventweder in Seibe oder Golb'anf bie verfchiedenen Mantel \*gestickt, Aber ihren Schultern trugen, Billia mufiten blefe mabren Streiter Gottes, welche fich ju feiner Ehre aum Rampfe rufteten, mit bem verbienten Siegeszeichen »gefchmudt 'lind geftarft werben. Es war bas reigenbfte » Schausviel und eine wahte Gelleffliff, wenn man » betrachtete, mit welcher Andacht, mit welcher frommen "Begierbe bas" Boll ber Glanbigen gu ben beiligen Orten swallfahrte; mit welchem Froblocken, mit welcher Geifted sfrende es bie Denkmaler bes gottlichen Leibens fußte. "Heberall Thranen, aberall Seufger; aber nicht folche, » welche Schmerz und Angft hervor trieben, fonbern folde, » welche bie glithenbste Andacht und bas vollendete Bers gungen bes innern Menfchen Gott als ein Opfer angusunden pflegt. « Unter einer folden Begeifterung rudte ber Raifer Ronrab mit bem Rrenzheere nach Palaftina vor; aber auch er fam, wie fo viele andere Fürsten, obne viel ausgerichtet zu haben, frant gurud und ftarb balb bierauf im Sabre 1752.

Konrad's Sobh, Heinrich, war schon auf einem Reichstage zu Frankfurt '114? als romischer König erwählt; aber bald barauf im Jahre 1150 gestorben. Die Fürsten, welche jeht schon das Knirecht an sich gezogen hatten, warfen demnach ihre Augen auf Friedrich seinen Ressen, der von seiner Mutter her auch von den Welfen abstammte. Erwägend, das durch diesen viel versprechenden Prinzen der Streit zwischen den mächtige sten Fürstenhäusern Teutschlands beigelegt werden tönne; versammelten sie sich zu Frankfurt, einer im geistlichen Gebiete des Erzbischofs von Malnz gelegenen Reichsstadt,

und wählten ihn 1152 einstimmig zu ihrem Herrn und Kaiser.

Wenn je ein Kurft bem teutschen Throne Burbe und Glang, bem Reiche Rube und Gintracht zu geben, Muth und Rabigfeit batte, fo mar es biefer Sobenstaufe, melchen man ben Rothbart genannt hat. Wenn aber je Reich burch Unmagungen geschwächt, burch Parteis geift gerriffen, und burch außere Feinde bedrobet ichien, fo war es bas teutsche, als biefer beffen Krone erhielt. Die faiferliche Burbe mar unter feinen Borfahren icon geschändet, und ein Preif ber Parteiwuth geworben. Teutschland emporten fich muthige Fürsten, in Italien betten gefährliche Pabste. Die Bischofe bingen nicht mehr von ber Bahl des Raifers, sondern ihrer Chorherren ab, und waren felbst machtige Fürften geworden. Vom Reichsgute mar nichts mehr übrig, ale einige Stabte und feine Lander, aber auch biefe in Aufruhr ober verpfandet. Ueber alle biefe hindernisse sette Friedrich mit tubuem Schritte meg, und mußte fie ju übermaltigen. Bier banbigte er machtige Bergoge, welche ihm Geborfam versegen wollten; bort gerftorte er Stabte von Grund aus, welche fich emport batten. Die Bischofe, obwohl fie Kursten geworden waren, bestrafte er, menn sie ihre Schulbigfeit nicht thaten, und ben Pabsten tropte er, wenn fie nach ber weltlichen Gewalt ftrebten. Rubn, tapfer, verståndig, mit einer eblen boben Gestalt und ber Raiferfrone geschmuckt, wollte er das heilige romische Reich Rarl's des Großen wieder berftellen; allein es war unter feinen Porfahren schon von innen und von außen zere ruttet. Seche Mal mußte er mit feinem heere über bie Alpen, und eben fo oft an den Rhein gurudkehren, um die Aufrührer zu züchtigen, und boch konnte es ihm nicht

einmal gelingen, bei seinen eigenen Sohnen Gehorfam zu finden. Es wurde gegen die Schranken dieses Werkes geben, wenn ich alle die großen Thaten und Begebenheiten anführen wollte, wodurch dieses Kaisers Geschichte merkwurdig geworden ist; ich werde mich daher nur an dem halten, was davon auf die rheinische Geschichte Besung hat.

Friedrich vereinigte mit der Kaiferwurde qualeich bie zwei großen rheinischen Bergogthumer von Schwaben und Franken in seinem Saufe. Nachdem er Beinrichen ben Lowen, bes Ungehorsames megen, in die Acht erklart batte: aab er ben größten Theil bes Herzogthums von Sachsen seis nem Freunde Philipp, dem Ergbischof von Colln; Baiern aber feinem andern Freunde Ludwig von Bittelsbach. Der Erzbischof von Maing, Arnold, war fein Kantler, und die Bischofe von Borms, Speier und Strafburg Sein Bruder Konrad war Pfalzgraf feine Creaturen. am Rhein, und Ronrad von Zahringen balf ihm Burgund befriegen. Er aber beirathete bie icone Erbin bes Ronigreiche, Beatricen, und brachte fo auch biefes oberrheinische Land an fein Saus. Auf biefe Beife beherrschte er bie theinischen gander zugleich als Raiser und als Hobenstaufe. Da bie rheinischen Gaue größtentheils icon in Rirdenober Stammguter aufgelogt waren, fo fette er jett, um felbige in bem Reichsverbande ju erhalten, über fie Land. boate, welche unmittelbar unter ibm fanden; und ba bie alten Konigspallaste von Ingelheim und Tribur verfallen maren, baute er beren brei neue ju Raiferslantern, ju Sagenau und zu Gelnhausen. Den rheinischen Stabten Strafburg, Speier und Worms gab er neue Freiheiten, und die Dorfer Gelnhausen, Raiferslautern, Weiffenburg, Sagenau, Colmar und andere, erhob er zu Reichestähten.

Trauakt bem Kaiser nach Speier bringen, und bies ser die Pfalz an heinrichen übergeben. Die hobenstaufen betrachteten diese Berbindung als ein Berschnungsmittel zwischen ihnen und dem Welfischen hause; aber wir wers den bald sehen, daß selbst ein Liebesband nicht sähig war, den alten haß zu tilgen, welchen Staatsvortheil beständig in Feuer erhielt.

Nicht viel alucilider war ber Raifer in Behauptung feiner Gewalt am Oberrheine. Da berrichten noch machtig bie alten Zähringer in Schwaben und Burgund Diese wollte er schwachen, und ber Bormand bazu mar leicht gefundert. Ronrad ber Babringer, bisber wie feine Bater, nur mit Friedensfunften und Erbauung von Stadten beschäftigt, bafte bie beständigen Rriege, welche bie Sobenftaufen bald in Teutschland, bald in Italien, bald in Palastina anzettelten, und versagte bem Raifer bie Beeresfolge aufer bem Baterlande. Darob mußte ibn Konrab, ber Bruder bes Raifers, in feinem eigenen Lanive befehden. Mit einem gablreichen Beere überfiel biefer bie friedlichen Stabte und Dorfer ber Zähringer, und war bis Durlach vorges brungen, mas er belagerte. Die Racht ber Babringer ichien zu wanken. Wie aber ein Beib am untern Rheine die Pfalzgrafschaft den Hobenstaufen entriff, so bier ein anderes ihre Siege am obern. Konrad liebte bie Gattin eines schwäbischen Ritters; und ba er bei ihr burch Gefälligkeit nichts erlangen konnte, brauchte er Gewalt. Das Beib, aufgebracht über eine folde Schande, ergriff ein Meffer, und burchstach ben lufternen Bergog in ben Umarmungen. Der Kaifer mußte bierauf bem Babringer ben Frieden, und damit feine gander wiedergeben, und ftarb barauf 1197 in Italien, wo er fast beständig lebte.

Beinrich batte weber ben boben Geift, noch bie offene Rabnheit seines Baters. Er versuchte zwar auf einem Reichstage ju Worms, 1196, bas Raiferthum in feinem Saufe erblich ju machen; allein bie Stande versprachen ibm nur eine zweideutige Thronfolge fur feinen Gobn Kriedrich, ben Konig von Sicilien; Diefer aber war faum einige Jahre alt, als ber Bater ftarb. Dhilipp, ließ fich baber querft jum Reicheverwefer, bann jum Ronige ernennen. Allein ihm widerfetten fich bie Ers bischofe von Trier und Collu und Heinrich von Braun, schweig, ber turz zuvor, wie wir gehört baben, burch feine Bafe Pfalggraf bei Rhein geworben mar. Babrenb also Philipp fich ju Dublhaufen als Konia ausrufen tieß, mabiten biefe zuerft zu Andernach, bann zu Colln Bertholden von Zähringen, und als biefer burch Geld gurud gehalten war, heinrich's Bruber ben Otto von Braum feweig. Go entbrannte ber turg zuvor burch die Bermablung ber Pfalzgrafin Agnes gedampfte Bargerfrieg mifchen ben Beiblingern und Belfen wieber, und bie iconen Rheinlander wurden abermals ber Schauplan neuer Bermudungen.

Philipp ruckte zuerst in dem Essaße vor, nahm Straßburg. und andere Städte in Besiß, und unterwarf sich die obere Rheingegend; sofort zog er vor Speier, welches er nach einer harten Belagerung eroberte; in Worms und Mainz befestigte er mit gewassneter hand seinen Freund Ludolf, welchen die Domherrn beider Hochtister zu ihrem Bischose erwählt hatten. Endlich breitete er auch seine siegreichen Wassen am untern Rheine aus. Er setzte sich in Besiß von Cobsenz, und schlug seinen Gegner Otto bei Collin. Mitten unter diesem glucklichen Unternehmen wurde er zu Bamberg von Otto von Wittelsbach erwors

bet, weil er ihm gerft feine Lochter verfprochen, und bann ihn mit einem Uriasbriefe nach Volen geschickt hatte.

Rach bem Tode Philipps erschien Beatrix, beffen jungste Tochter, in Trauerfleibern, auf bem Reichstage in Maine, und forberte, unter leitung bes Bifcofs von Speier, von Otto Rache gegen ben Morber ihres Baters. Die Karften verdammten biefen auch jur Acht und Oberacht: aber Otto warf feine Augen auf bie junge Pringefs fin, welche Rlagen und Jugend boppelt reizend machten. Der Babit und die Aursten, welche Krieben wunschten, rietben ihm zu einer Berbindung mit ibr, wodurch die Rende gwischen bem Sobenstaufischen und Welfischen Saufe gut beiberfeitiger Berubigung gutlich tonne beigelegt merben. Alfo wurde Beatrix ju Burgburg von den Bergogen von Destreich und Baiern bem Dite vorgefahrt und gefragt: ob fie ben Raifer jum Gemable nehmen wolle ? Die junge Afteftin errothete, aber ein leifes jungfrauliches Ja entschwebte ihren Lippen. Otto gab ihr bie Sand und einen Ring. Die Bermablung geschaf bierauf mit Beifall aller Kursten, welche gegenwärtig waren, und ber Welf wurde nun einstimmig als Kaifer anerkannt.

Diese Eintracht bes welfischen und höhenstausischen Hauses dauerte aber nicht gar lange. Balb nach der Bermählung starb die junge Raiserin, und zwar, wie man behauptete, von den Beischläserinnen bes Königs vergiftet. Otto aber war nach Italien gezogen, um sich als Raiser krönen zu lassen. Der Pabst Innocenz III., welcher ihm die Berbindung mit Beatricen gerathen hatte, setzte ihm auch die Krone auf das Haupt; da er aber, um seine Gewalt zu befestigen, die Gater an sich zog, welche die Gräsin Masthilbe der Kirche geschenkt hatte, that der Pabst ihn in den Bann, und Siegfried II., der Erzbischof von Männ, wie

fein\_Leben fur bas heilige Grab zu laffen. Dies geschah benn auch wirklich am zehnten Juni 1190. Nicht in seinem Baterlande, sondern im fernen Drient zu Seleucia starb ber große Raiser, als er sich durch ein Bad im Flusse Seleph erkaltete.

Friedrich batte icon auf bem Reichstage zu Maing feinen altesten Gobn Beinrich zu feinem Rachfolger im Reiche ernannt. Diefem war vorzüglich baran gelegen, bas burch feine Gattin Conftantia erworbene Ronigreich von Sicilien gegen bie Bewegungen ber Pabfte, und feine Erblande am Rhein gegen jene ber Belfen zu erhalten. Da Konrad, sein Obeim, welchem bie Pfalgrafichaft bei Rhein gegeben war, nur eine einzige Tochter batte; fo bewarben sich um sie beimlich und offentlich, ber Konig von Franfreich, Ludwig von Baiern und Heinrich von Braunschweig; von biesen gewann letterer bie Liebe ber fungert Pfalzgraffin, benn er war zugleich icon und tanfer, und wurde von ber Mutter unterstütt. Der Raiser aber wollte biefes wichtige Amt mit feinen Gutern am Rheine nicht an bie alten Reinde feines Saufes tommen · laffen, und Konrad, ber Pfalzgraf, ichien mit ihm darüber gleiche Gefinnungen ju haben. Um gegen bie Rachftellungen bes begunftigten Braunfcmeigers ficher at fenn, bemachte ber Pfalgaraf seine Tochter auf bem Schlosse Stubled, ober wie andere wollen, auf bem sogenannten Pfalzgrafenftein. 1 Die Liebe aber, von ber Mutter geleitet, mar listiger als die Achtsamkeit bes Baters. Die alte Pfals grafin führte ben schonen Brautigam unter Pilgerfleibern verstedt, in das befestigte Schloß, und ließ ihn mit ber geliebten Tochter trauen. Ronrad felbft mußte bierauf bes

<sup>1.</sup> Siehe unten bie Gefchichte ber Pfalg.

Trauakt bem Raiser nach Speier bringen, und bies ser die Pfalz an Heinrichen übergeben. Die Hohenstausen betrachteten diese Berbindung als ein Berschnungsmittel zwischen ihnen und dem Welfischen Hause; aber wir werden bald sehen, daß selbst ein Liebesband nicht fähig war, den alten Haß zu tilgen, welchen Staatsvortheil beständig in Keuer erhielt.

Nicht viel glucklicher mar ber Raifer in Bebauptung feiner Gewalt am Oberrheine. Da berrichten noch machtig bie alten Zahringer in Schwaben und Burgund Diefe wollte er schwächen, und ber Vorwand bazu war leicht gefundert. Ronrad ber Bahringer, bieber wie feine Bater, nur mit Friedensfünften und Erbauung von Stadten beschäftigt, bafte die beständigen Rriege, welche die Hobenstaufen bald in Teutschland, bald in Italien, bald in Palastina anzettelten, und versagte bem Raifer bie Beeresfplge außer bem Baterlande. Darob mußte ibn Konrad, ber Bruder bes Raifers, in feinem eigenen gande befebben. Mit einem gablreichen Beere überfiel biefer die friedlichen Stabte und Dorfer ber Zähringer, und war bis Durlach vorgebrungen, mas er belagerte. Die Macht ber Bahringer ichien zu wanten. Wie aber ein Beib am untern Rheine die Pfalzgrafschaft ben Sobenstaufen entriff, so bier ein anderes ihre Siege am obern. Konrad liebte bie Gattin eines schwäbischen Ritters; und ba er bei ihr burch Gefälligfeit nichts erlangen tonnte, brauchte er Gewalt. Das Beib, aufgebracht über eine folche Schande, ergriff ein Meffer, und burchftach ben lufternen Bergog in den Umarmungen. Der Raifer mußte bierauf bem Babringer ben Frieden, und damit feine Lander wiedergeben, und farb barauf 1197 in Italien, wo er fast beständig lebte.

Beinrich batte weber ben boben Beift, noch bie offene Rabnbeit feines Baters. Er versuchte zwar auf einem Reichstage ju Borms, 1106, bas Raiferthum in feinem Saufe erblich zu machen; allein die Stande verfpracen ibm nur eine zweidentige Thronfolge für feinen Sobn Friedrich, ben Konig von Sicilien; biefer aber mar fann einige Sabre alt, als ber Bater ftarb. Sein Dheim Dhilipp, ließ fich baber querft jum Reichevermefer, bann jum Ronige ernennen. Allein ihm widerfetten fich bie Ers bischofe von Trier und Colln und heinrich von Braun. fdweig, ber turz zuvor, wie wir gebort baben, burd feine Base Ofalgaraf bei Rhein geworben mar. also Philipp fich ju Muhlhaufen als Konig ausrufen lief, mablten biefe querft ju Anbernach, bann ju Colle Bertholben von Babringen, und als biefer burch Gelb gurud gehalten mar, Beinrich's Bruber ben Dtto von Braus fcweig. Go entbrannte ber fury zwor burch bie Bermablung ber Pfalzgrafin Agnes gedampfie Bargerfries mifchen ben Beiblingern und Belfen wieber, unb Die iconen Rheinlander wurden abermals ber Schamblak neuer Bermutungen.

Philipp ruckte zuerst in dem Elsaße vor, nahm Straßburg und andere Städte in Besit, und unterwarf sich die obere Rheingegend; sofort zog er por Speier, welches er nach einer harten Belagerung eroberte; in Worms und Mainz befestigte er mit gewaffneter Hand seinen Freund Endolf, welchen die Domberrn beider Hochlister zu ihrem Bischofe erwählt hatten. Endlich breitete er auch seine siegreichen Wassen am untern Rheine aus. Er seste sich in Besitz von Erblenz, und schling seinen Gegner Otto bei Edun. Mitten unter diesem glücklichen Unternehmen wurde er zu Bamberg von Otto von Wittelsbach ermore

bet, weil er ihm merft feine Lochter verfprochen, und bann ibn mit einem Uriasbriefe nad Volen geschickt batte. (7.73

==

ugh. Hert

άÌ

ينع

Ė

307

.

t f

17 И.

7.

Ľ į

7

#1 |4

į.

ġ j

5

Rach bem Tode Philipps ericbien Beatrir, beffen funafte Tochter, in Trauerfleibern, auf bem Reichstage in Mainz, und forberte, unter Leitung bes Bifchofe von Speier, von Dito Rache gegen ben Morber ibres Baters. Die Karften verdammten blefen auch jur Acht und Oberacht; aber Otto warf feine Augen auf die junge Pringef-Fin, welche Rlagen und Jugend boppelt reizend machten. Der Dabit und die Fursten, welche Frieden munichten, riethen ibm zu einer Berbindung mit ihr, wodurch bie Rehde gwischen bem Sobenstaufischen und Belfischen Saufe au beiberfeitiger Beruhigung gutlich tonne beigelegt wer-Alfo wurde Beatrir ju Bargburg von den Bergogen von Destreich und Baiern bem Dito vorgefahrt und gefragt: ob fie ben Raifer jum Gemable nehmen wolle? Die junge Fürstin errothete, aber ein leifes jungfrauliches Ja entschwebte ihren Lippen. Otto gab ihr bie Sand und einen Ring. Die Bermablung gefchab bierauf nit Beifall aller Fürsten, welche gegenwärtig waren, und ber Belf wurde nun einstimmig als Raifer anerkannt.

Diefe Gintracht bes welfischen und hobenstaufifden Haufes bauerte aber nicht gar lange. Balb nach ber Bermahlung ftarb bie junge Raiferin, und amar, wie man behauptete, von ben Beischlaferinnen bes Rinigs vergiftet. Otto aber war nach Italien gezogen, um fich als Raifer fronen zu laffen. Der Pabft Innocenz III., welcher ibm Die Berbindung mit Beatricen gerathen hatte, feste ihm auch bie Krone auf bas haupt; ba er aber, um feine Gewalt gu befestigen, die Guter an fich jog, welche bie Grafin Das thilde ber Rirche geschenft batte, that ber Babft ibn in ben Bann, und Siegfried II., ber Erzbischof von Dlaing, wie . in Mainz mußte ber Erzbischof Siegfried III. einen harten Kampf gegen die Burger fechten und ihnen neue Freiheiten zusagen. In Colln war der Erzbischof Kontrad aus der Stadt getrieben, und zu Wasser und zu Lande von den Burgern besiegt worden. Frankfurt verssagte den geistlichen Kurfürsten die Wahl der Gegenkönige und Achen die Krönung derselben.

Durch ben fast allgemeinen Aufstand ber rheinischen Stadte gegen ihre Bischofe murde die Partei Beinrichs undemein geschwächt. Er mußte fich aus Baiern und Schwaben an ben Rhein gurudziehen, und Ronrad verfolgte ibn bis nach Colln, wo er ibn schlug und in bie Wartburg trieb. hier enbete ber alte gedemutbigte Kurft im Jahre 1247 fein Leben und feine furze Regie rung; aber ber Pabst und die rheinischen Erzbischofe waren weber burch den Berluft ihres Konias, noch ben Aufftand ber Stabte gur Rachgiebigfeit gebracht. ibnen Ronrad ben Weg nach Frankfurt verlegt batte, famen fie zu Woringen, einem tollnischen Stabtden, gufammen, und boten die Rrone feil; teiner aber wollte fie annehmen, benn fie hatten fie verachtlich gemacht. Rachbem fie bei ben nieberrheinischen und auch auswärtigen Surften vergebens ihre Borfcblage angebracht batten; fanden fie endlich an bem jungen Grafen Wilhelm von Solland bie Duppe, welche fich von ihnen zu Woringen mablen, und bann zu Achen gewaltsam die Krone auffeten lieft.

Bilhelm konnte, so lange Friedrich lebte und Konrad in Teutschland blieb, keine Gewalt im Reiche erhalten; aber bald nach seiner Wahl starb der alte Kaiser, und

<sup>1.</sup> Ich werbe bie Geschichte biefer Aufftanbe bei ber Geschichte ber rheinischen Fürstbisthumer umftanblicher ergablen.

fchen kandern und erflarte ibn in die Acht; beffen Bruder aber, ben Kaiser Otto, jagte er nach der harzburg. hiers auf führte er den Erzbischof flegreich nach Mainz zurud; und bieser salbte und fronte ibn bafür zum romischen Kaiser.

Friedrich II. hatte, wie sein Großvater, sowohl in Tentschland als in Italien große und nütliche Dinge unternommen. Auf dem Reichstage zu Mainz suchte er den Landfrieden mit Krast zu befördern, und damit jeders mann die Reichsgesetze verstehen moge, ließ er selbige in teuts scher Sprache vertunden. Er setzte ein eigenes Reichsgericht an, wohin alle Streitsachen gebracht werden konnten. Er beförderte die Künste und die Wissenschaften, und gestattete, um serneren Zwist zu verhüten, den Ständen im Jahre 1220 sogar die Landeshoheit in ihren bereits erwordenen Ländern; aber alles ohne Frucht. Der Geist der Gesellsssseit hatte im Reiche schon so tiese Wurzelst gesaft, daß anch die weisesten und kräftigsten Maaßregeln der Regenten nicht mehr helsen konnten.

Es schien, so zu sagen, schon zur Sitte geworden zu seyn, daß die teutschen Kaiser-Dynastien durch ihre eigenen Kinder geschändet werden sollten. Auch Friedrich's II. Sohn, der römische König Heinrich, emporte sich gegen ihn. Der Bater mußte von Italien nach dem Rheine ziehen, um denselben für seinen Aufruhr zu bestrafen. Heinrich hatte sich vorzuglich in Breisach besestigt, von wo aus er die rheinischen Städte und Bischese betriegte, welche seinem Bater treu geblieben waren. Friedrich aber kam diesen schne vor sich her dis nach Worms, wo er ihn gefangen Sohn vor sich her dis nach Worms, wo er ihn gefangen nahm, und zuerst in Heidelberg, dann in Italien sesten ließ. Hierauf zog er nach Mainz und entsetze ihn der königlichen Würde, welche er bald hernach auf seinen

zweiten Sohn Konrad brachte. Als bieser aber mit bem Bater nach Italien gegangen war, um bort die kaiserlichen Rechte gegen den heiligen Stuhl zu vertheidigen, entwischte der Pabst Innocenz IV. nach Frankfurt, und brachte die rheinischen Bischofe gegen den Kaiser auf. Unter der Leitung des Erzbischofs von Mainz, Siegfried's III., erwählten sie zu Würzburg Heinrichen, den Landgrafen von Thuringen, Friedrichen entgegen. Diese neue Verschwöseung gegen das hohenstaussische Kaiserhaus zwang Konraden nach Teutschland zurückzukehren, um einen Gegner zu bekämpfen, welchen man, als von den Bischosen gewählt, spottweise den Pfaffenkönig nannte.

Als Konrad ben Rhein berabzog, tamen ibm bie Stabte, die Ritter und was sonft noch seinem Saufe erges ben war, mit Baffen und Freude entgegen; aber ber Pfaffentonia batte bie Macht ber Bischofe, bie Bannftrab Ien bes Dabites und beffen Gelb auf feiner Seite. . Indes gelang es ibm boch, burch Sulfe bes bem Raiferbaufe immer treuen Wormfer Bolles bis in die Gegend von Krantfurt vorzubringen, wo fein Gegner, von den Erzbischofen von Mainz und Colln unterstütt, an ber Rid gelagert war. Ronrad befann fich nicht lange, seine Keinde anzugreifen. Mit gewöhnlicher Tapferkeit brang er über die Rib in ihre vordersten Reiben und burchbrach fie. Der Sieg ichien ichon in feiner Sand ju fenn; als zwei Berrather, fie werden Citberg und Rroblig 3 genannt, mit 2000 Belmen zu bem Pfaffen tonig übergingen, und bas Treffen wendeten. Konrab's

<sup>1.</sup> Des Rachfolgers Siegfriebs II.

<sup>2.</sup> Es follen bei 50000 Mart gewesen fenn.

<sup>3.</sup> Citebergo et Croheligo.

Aruppen, von ihren eigenen Leuten angegriffen, zwischen den Main und die Rib gedrängt, ergriffen die Flicht. Ihnen siel der Pobel und Aroß, welcher in Frankfurt lag, in den Rücken. Bei Konrad blieben nur noch 3000 Mitter, aber auch diese mußten weichen, als 200 davon geblieben, die andern verwundet waren.

Nach dieser Schlacht verfolgte Heinrich ben römischen König bis nach Schwaben, wo bereits schon ber Bischof von Straßburg über ben Rhein gesett war, und die staussischen känder in Besitz genommen hatte. Bon allen Seiten gedrängt, mußte Konrad sich nach Regensburg zurückziehen; aber anch hier kam er in neue Gesahr. Da man ihm im offenen Felbe nicht beisommen konnte, sollte er in seinem Bette ermordet werden. Dieses hörte der großmuthige Graf von Eberstein, und legte sich, um den König zu retten, an seine Stelle. Er erduldete auch wirklich den Heldentod für seinen König; und ihm gebührt darob in dieser rheinischen Geschichte ein so großes Lob, als wenn er auf dem Bette der Ehre gestorben wäre.

Während aber Heinrich mit ben bischöflichen Truppen seinen Gegner bis nach Baiern verfolgte, emporten sich bie rheinischen Städte, welche dem Kaiser treu waren, gegen ihre Bischofe. Straßburg machte einen Aufstand gegen seinen Bischof Heinrich III., der die hohenstausischen Länder angefallen hatte. In Speier erhielt das Bolk seinen Bischof Heinrich II. auf des Kaisers Seite. In Worms entstand darob eine zwiespaltige Wahl und der Bischof Reich ard wurde nicht in die Stadt gelassen;

<sup>1.</sup> Wahrscheinlich fiel die Schlacht an dem Orte vor, wo bie Mainzer Truppen im Jahre 1799 so kapfer gegen die Franzosen gesochten haben.

Man lieft war dem Nahmen nach noch Kaiser und Reichstag, Berichte und Gaue wie zu ben Zeiten Rarls bes Großen bestehen; aber ber Wirklichkeit nach war das rheinische Gebiet in mehrere bundert fleine herrschafe ten zerstückelt, welche unter sich kein anberes Geset erkannten, als mas ihnen List ober Rraft vorschrieb. Die mittlere Geschichte bes Rheins wird barum jett so merk wurdig, weil man, was fonst in ber ganzen Weltgeschichte nicht angetroffen wird, geistliche und weltliche Regierung, Kurften - und Republifengeist, Reichsstandschaft und Raiserthum im feltsamiten Rontrafte findet. Gemeine Bunfte stritten gegen ihre Magistrate, diese gegen ihre Bischofe, welche zugleich ihre Kursten waren, und biefe wieder gegen Raiser und Vabit. Das teutsche Reich enthielt bas Kurstenthum, biefes bie Rittterfige und burgerlichen Bemeinden, diese die Bunfte, diese wieder bie Burger, und Bauerschaft. Dabei war alles so bunt gemischt, fo sonderbar nebeneinander gesett, daß jedes gegen bas andere fampfend feine Selbstftanbigfeit behaupten wollte, und auch Lonnte.

Mitten in biefer allgemeinen Verwirrung entstehen Republiken, welche an Beisheit und Burgersinn jenen der alten Griechen und Romer an die Seite gesetht zu wers den verdienen; und mächtige Fürstenthumer, welche Königereiche verdunkelten. Unter den listigen Ränken der Pfafesen und Demagogen muß man die großen Thaten der Helben bewundern, welche sich ihrem Baterlande opfern. Un die freien Republiken der Städte, reiheten sich die eisernen Schlösser der Ritter; an das Gebiet eines Alossternen Schlösser der Ritter; und wo der geistliche Staat eines Bischofs aufhörte, sing jener eines weltlichen Fürsten an. Hier sieht man flammende Scheiterhausen

Konrad mußte nach Italien ziehen, um seine Erbfrone in Sicilien gegen die Bewegungen der Pabste und der Welfen zu schützen. Während seiner Abwesenheit übertrug er die Reichsverwaltung seinem Schwiegervater Otto dem Pfalzgrafen bei Rheip, und wollte, nachdem er die pabste lichen und welfischen Heere geschlagen hatte, wieder nach Teutschland kommen, um auch da seine Feinde zu demisthigen. Er starb aber 1254 mitten in seiner glücklichen Laufbahn, und mit ihm die Wurde bes teutschen Kaiserthums.

Nach dem Tode Ronrads IV. berubete die Erbaltung bes alten ruhmwurdigen Stammes der hohenstaufen nur. noch auf einem einzigen blubenden Zweige, bem jungen Ronrabin, herzog in Schwaben; aber auch biefer follte in ber Bluthe feiner Jahre abgehauen werben. Schon und freundlich, wie seine Mutter, aber fubn und tapfer, wie feine Bater, wollte er in Teutschland seine Rechte, in Italien feine Krone verfechten. Es gebrach ibm aber an ganbern, an Gelb und an Macht; benn ber größte Theil bavon war während ber Burgerfriege verschleubert Auf bas Uebrige machten seine Keinde Unmorben. foruch. In dieser Noth war ihm nur ein berglicher Freund ubrig geblieben, ber junge Friedrich von Babenbochberg, beffen Bater Bertholb bes Pringen Bormund war. Mit biefem jog er, von ben Gibellinen gerufen, nach Italien, um fein Erbreich in Sicilien wieber au erobern, welches ber Pabst an Rarl von Anjon übergeben batte. In Diesem ben Teutschen so gefährlichen gande fand er gegen fich bie gablreiche Partei ber Belfen, bie Macht ber Frangosen, und die Bannstrablen bes Pabsted; beffen ohngeachtet gewannen ihm Jugend und Selbenmuth die Bergen ber Manner und Beiber. Unter lettern befand fich bie Frau eines italienischen Ebelmanns.

welche ihm ihre Liebe nicht verfagen konnte. verschafte ihm Schut und Anhang, aber bies mar eben bie Urfach feines Kalles. Nachdem er die Freunde feines Haufes unter feine Kahnen gesammelt, und badurch einige Bortheile erhalten hatte, fam es zu einer hauptschlacht bei bem See Celano. Ronradin, Bwohl noch nicht fiebschn Sahr alt, ordnete wie ein alter Felbherr feine Truppen, und focht an ihrer Spite, wie ein geprufter Im ersten muthigen Angriffe warf er bie Saufen Rarls von Anjou jurud; aber biefer batte einen Theil davon im Hinterhalt gelegt, womit er jett bem flegenden Durch biefen unerwars Hobenstaufen in die Flanke fam. teten Ungriff murben Ronrabin's Schaaren erft erschuttert, bann gerstreuet. Er und fein Freund Friedrich mußten nach langem Rampfe felbst bie Klucht ergreifen, und fic in einem lande, wo es überall Berrather gab, in schlech ten Rleidern zu retten suchen. Sie waren auch fo glucklich, baß sie unentbeckt nach Aftura kamen, wo Francipani einige Truppen befehligte. Unter beffen Schute hofften fie nach Visa zu schiffen; allein bie ausserordentliche Gorge, welche belfen ober eines andern Gattin fur bie Rettung bes geliebten Junglings außerte, erregte bie Gifersucht bes mistrauischen Manneg. Seine vorige Ergebenheit an ihn verwandelte fich in haß. Rache durftend ging er zu ben Reinden bes Pringen über, und überlieferte ibn feinem Gegner, bem Rarl von Unjou. 1 Ronradin wurde fogleich mit feinem Freunde Friedrich gefangen genommen, nach Reapel ge führt, und beide als Rebellen und hochverrather jum Tode verdammt. Gie waren so eben im Schachsviele bes griffen, als man ihnen bas wiberrechtliche Tobesurtbeil

<sup>1.</sup> Diese Berratherei wird auch einem andern zugeschrieben, und soll bei Francipani durch einen Ring geschehen seyn.

vorlas. Sie hörten es ruhig und gelassen an, und spielten fort. Sie gingen sodann, wie im Leben, so im Tode vereint, auf das Blutgerüste, und starben als ewige Musster des Helbenmuths und der Freundschaft. Ich habe diese Geschichte, obwohl sie nicht am Rheine vorsiel, darum hier umständlich angeführt, weil beide Helben rheinische Fürsten waren, und ihr Beispiel also auch unter denen ihrer Uhnen zu glänzen verdient.

Nach bem fraurigen Ende bes bobenstaufischen Saus fes gerfiel bas alte Raiferreich Rarls bes Großen, ichnell und unwiederbringlich in Stude. heinrich V. batte icon burch bas Concordat ben Kirchen bie freie Babl ihrer Bischofe, und Friedrich II. ben Standen bie Landesbobeit zugestehen muffen. Durch ben Tob Konradins murben Die zwei machtigften Bergogthumer am Rheine, Franken und Schwaben erledigt, und eine Beute geiftlicher und weltlicher herren. Die faiferliche Gewalt und ber Reiches apfel waren ein Spielball in den Sanden der rheinischen Rurfursten geworden. Sie schalteten über bie Wefete, Die Reichstage und bie Krone; fie verfauften lettere bem. ber ihnen am meisten bafur bezahlte. Go wurben nach und gegen einander Heinrich von Thuringen und Bilbelm von Solland, Richard von Cornwall und Alphons von Rastilien, Abolph von Raffau und Albert von Deftreich, Ludwig ber Baier und Ariebrich von Deftreich, Gunther von Sowarzburg und Rarl von Luxemburg, Bengel von Bobmen und Rupert von ber Pfalz gewählt, und wieder vom Throne gestoßen. Jede Raisermabl mar mit burgerlichem Blute befleckt.

In einer so schauerlichen Gestalt tritt bas große Interregnum ein, welches alle Berfassung umzukehren schien. Man ließ zwar dem Rahmen nach noch Kaiser Reichstag, Gerichte und Gaue wie zu ben Zeiten Karls bes Großen bestehen; aber ber Wirklichkeit nach das rheinische Gebiet in mehrere hundert fleine Berrschafs ten gerftudelt, welche unter fich fein anberes Gefets erkannten, als mas ihnen List ober Kraft vorschrieb. Die mittlere Geschichte bes Rheins wird barum jest so merk wurdig, weil man, was fonst in ber gangen Beltgeschichte nicht angetroffen wird, geistliche und weltliche Regierung, Kurften = und Republifengeift, Reichsstandschaft und Raiferthum im feltsamsten Rontrafte findet. Gemeine Zünfte ftritten gegen ihre Magistrate, biefe gegen ihre Bischofe, welche zugleich ihre Fursten waren, und biese wieber gegen Raiser und Pabst. Das teutsche Reich enthielt bas Kurstenthum, biefes bie Rittterfite und burgerlichen Ges meinden, diese die Bunfte, biese wieder bie Burger . und Bauerschaft. Dabei war alles so bunt gemischt, fo sonderbar nebeneinander gesett, daß jedes gegen bas andere fampfend feine Selbstiftanbigfeit behaupten wollte, und auch Lonnte.

Mitten in biefer allgemeinen Berwirrung entstehen Republiken, welche an Weisheit und Burgersinn jenen der alten Griechen und Romer an die Seite geseht zu werden Griechen und Romer an die Seite geseht zu werden verdienen; und mächtige Fürstenthümer, welche Königreiche verdunkelten. Unter den listigen Ranken der Pfassen und Demagogen muß man die großen Thaten der Helden bewundern, welche sich ihrem Baterlande opfern. In die freien Republiken der Städte, reiheten sich die eisernen Schösser der Ritter; an das Gebiet eines Rlossters die Herrschaft eines Grafen; und wo der geistliche Staat eines Bischofs aufhörte, sing jener eines weltsichen Fürsten an. hier sieht man flammende Scheiterhaufen

von Burtemberg, von Calm, von Tubingen, von Aurftenberg, von Cherstein, und bie Bischofe von Basel und Strafburg in Befig. Bon ben Gauen bes rheinfrantischen Bergogthums theilten bie Markgrafen von Baben, und Die Grafen von Burtembera ben Uffgau, ben Birmaau. ben Glemsgau, Murachgau, Enggau, Pfunginggau, ben Rabernachgan, und ein Stud bes Unglachgaues und Rraiche ganes unter fic. Den gangen Garbenegau, Elgenegau, ben untern Rettargau und ben Lobdengau erbielten die Pfalzgras fen bei Rhein; nebildem theilten fie mit ben Bischofen von Speier und Borms, und ben Grafen von Leinnigen, ben Sveier : und Wormsgau. Den bei weitem größern Theil bes obern Rheingaues nahmen bie Grafen von Ragenellubogen; bas übrige, bie Abtei von Lorich, bernach Mainz, bie Grafen von Erbach, Ifenburg, Mingenberg und die Bischofe von Worms. Bon bem Maingaue erwarb fic ber Erzbischof von Mainz bas größte Stud; bas übrige bie Grafen von Hangu, von Erbach und bie Pfalzgrafen. Die Wetterau und ben Nibgan theilten bie Grafen von Ruringen, von Kallenstein, von Sanau, Mungenberg, Konigstein, Solms und bie Stadt Frantfurt. Die Konigebundrebe erhielten bie Grafen von Raffau, die herren von Eppftein, bas Uebrige mit bem gangen untern Rheingaue, die Ergbischofe von Maing. Der Nabegau murbe eben ben lettern, und bem Pfalzgrafen, bann mit bem Trachgau und hunderuck ben Gras fen von Sponheim, von Belbeng, von Zweibrucken, von Saarbruden, von Stabled, von Simmern, ben Rheins grafen und benen von Kaltenstein zu Theil; ben Savnrich, Labngau und Engeregau nahmen bie Grafen von Raffau, von Ragenellenbogen, von Arnstein, von Diez, von Ifenburg, von Savn, von Solms und von Wied in Befit.

Agamemnond? Die Geschichte dieses einzigen helbenhamses ist eine etelhafte Reihe von Chebruch, Blutschande, Baters, Gattens und Geschwistermord. Doch zur Sache.

Wenn man ben friegerischen Geist betrachtet, welchen bie teutschen Bolfer schon aus ihren Walbern mitgebracht, und durch ben Rampf mit den Romern genahrt hatten, so wird man es sich leicht erklaren können, warum die Lehendverfassung bald über die Landwehr soder Gauverfassung unter ihnen die Oberhand erhielt. Schon nach der fraftigen Regierung Karls des Großen sindet man den Heerbann und die Maifelder allbereits verschwinden, und den Heerschild oder den Lehenhof an deren Stelle treten. Die Geschichte der sächsischen, saalfrankischen und schwädischen Dynastie ist ein anhaltender Rampf zwischen Reiches und Lehensverband, zwischen Kaiser und Fürstengewalt

Anfänglich wollten die klügern Raiser die Macht ber Herzoge und Grafen durch jene der Bischofe und Aebte beschränken. Sie beschenkten die Kirchen und Rlöster mit Gütern und Borrechten, und entzogen selbige der Grasengerichtsbarkeit. Die friedlichen Geistlichen waren auch unter dem Schutze ihrer Dienstmannen und Kirchenwögte mit ihrer blos geistlichen Gewalt begnügt, und predigten Land und Gottesfrieden. Als aber die Laienfürsten Grafschaft und herzgogthum in ihrem Hause erblich gemacht und die geistlichen Gesbiete seindselig angefallen hatten; ergrissen auch die Kirchensfürsten statt Bannstrahlen das Schwert, und trotten in Wassen und Schlössern dem doppelt geächteten und doppelt gebanuten Kaiser.

Nach dem ungludlichen Abgange der Hohenstaufen, finden wir taum noch eine Spur der alten Gaus und Heerbannsverfassung mehr. Statt der Gaugrafichaften nach Flussen oder Gebirgen, erschienen jest Stammgraf

Schaften und Kurftenthumer nach Burgen und Schloffern benannt; ftatt bes Beerbanns bas Beerschilb, ftatt ber Maifelder hoftage, ftatt Pfalzgrafen hofrichter, ftatt Wehrmanner Bafallen und Landesfnechte, fatt Bergoge Rurfurften, ftatt Reichsgut und Ronigshofe Lebengut und Dem zufolge batte, wie ber Sachsenspiegel fagt, ber Ronig ober Raffer, ben erften heerschild, ober oberften Lebenhof; Die Bischofe, Die Aebte und Aebtiffinnen, welche gefürstet find, batten ben zweiten; bie Laienfürsten, seit sie ber Bischofe Mannen geworben, ben brits ten. Die Leben felbst maren in Scepter = ober Rabnen ., und Unter = oder Afterleben abgetheilt. Jene murben vermittelft einer Kabne unmittelbar von bem Raifer ober bem Fürsten, biefe wieder von den Lebenstragern gegeben. Die Lebensleute maren entweder Lebensmannen, oder Burgmannen, ober Dienstmannen genannt, je nachbem fie auf Reise und Kahrt, oder burch Burghut, oder bei Sofe Dienste thun mußten. Durch biefes allgemein eingeführte Lebendrecht ging fast alles Sobeitsrecht, (regale) unter bem Rahmen von Cent ., Blutbann ., Dung ., Bete ., Bilts, Rents, Krobns, Dienft, Reiß, Kabrts, Bugs, Forst, 3oll, Stapel, Berg, Sale, hammer und Suttenwerts, Kischerei und Biebtrift zc. jugleich in Privatrecht (domaniale) über, welches jeber Lebensmann vererben, verheirathen, vermachen, vertauschen und vermuticbiren zc. fonnte. Um biefer fonberbaren Bermirrung nur einigermaßen Rechtmaßigfeit zu geben, mar Raifer Friedrich gezwungen, ben Furften und Standen bie bereits erworbene Lanbesbobeit burch feierliche Urfunden gu bestätigen. Damit aber bie faiferliche Gewalt boch ferner behauptet werden tounte, fette er auf bem Reichstage gu Maing ein oberftes hofgericht und einen oberften bof-

Bon ben lothringischen und ripuarifden Bergogthumern erhielten bie Erzbischofe von Trier einen Theil bes Bliefs ganes und Saarganes, ben Mofelgan, bas Maienfelb, große Stude vom Sunbernd, vom Raresgau und Bebs gan; nach ber Sand auch bieffeits bes Mheins ein Stud von bem Labngau, vom Sapnrich und Engeregan. Erzbifcofe von Colln erwarben fich ben größten Theil bes ripuarifchen Bergoafbums nebit Engern und Beftphas fen. Die übrigen Gane theilten bie Grafen von Berg, pon Billich, von Cleve, von Moers, von Limburg, von Gelbern und hennegan. Schafbaufen, Bafel, Freiburg, Speier, Borme, Oppenheim, Frantfurt, Mainz, Borpart, Unbernach, Colln und Befel murben Reichoftabte mit einem fleinen Gebiete in ihren Gauen, und mehrere bunbert Ritterfamilien grundeten ibre Berichtsbarfeit rechts und links auf ihren Stammidloffern feft. Go bilbete fic langs bem Rheine bin ein politisch = geiftlich = bemofratisch= monarchifches Gemifch von Rurfürstenthumern, Marfaraf ichaften , Bergogthumern , Graffchaften, Reicheftabten, Abteien, Stiftern, Ritterfigen und Ganerbichaften, wobon ein jedes feine Rechte mit bem Degen in ber Kauft vertheibigte, und feine herrichaft fo weit ausbebnte, als es ihm Lift und Rriegeglud erlaubten.

Es wurde dieses Buch zu einer ungeheuren Sammlung von Urfunden und Shroniken machen, wenn ich alle die Verfassungen, Fehden, Ranke und Verwüstungen anführen wollte, welche die Geschichte des Rheins in diesem Zeitraume so merkwürdig und schauerlich machen. Es ist genug, wenn ich sage, daß zu der Zeit kein Fürskenthum, keine Stadt, ja kein Nittersit am Rheine zu sinden war, welcher nicht über hundert Fehden ausgesochten, mehrere Belagerungen ausgehalten, und nicht eine Menge Urtunben von Erwerbungen, Erbschaften, Schenkungen, Berträgen, Fehdebriefen und Friedensschlüssen aufzuweisen hatte. Ehe ich aber die besondere Geschichte dieses Staastengemengsels erzähle, wird es nothig seyn, zuvor erst ein allgemeines Bild ihrer Berfassungen, Geseh, Gesbräuche und Sitten zu entwerfen, damit ich nicht zu unsnöthigen Wiederholungen gezwungen, und der Leser zur gehörigen Beurtheilung der Thatsachen vorbereitet werde. Wir wollen zuerst die geistliche, dann die weltliche Bersfassung vornehmen.

· Rach ber ursprunglichen Gewohnheit ber Rirche mar einem Bischofe bie Seelforge über feine Gemeinde und bie Dberaufficht über feinen Rirchfprengel überfragen. 1 Es schien daher ber Billigfeit gemäß, daß die Glieber einer jeden Christenversammlung sich auch ihren Vorsteher felbst Indeg verließ fich bas gemeine Bolt bei Unmåbiten. fenung ber Bischofe vorzäglich auf die Vorsprache ber Clerifei, und biefe erhielt nach und nach allein bas Recht, Die Bischofe an mabien. Die Ronige und Raifer ber frankischen Monarchie hatten die Kirchen und Ricfter mit großen Gutern und Freiheiten beschenkt; es war ihnen also baran gelegen, solche geistliche Borsteber in ihrem Reiche zu baben, auf beren Eifer und Treue fie fich verlaffen konnten. Daber ichlugen fie oftere ber Geiftlichkeit einen ihnen gefälligen Mann vor, und biese burfte es nicht magen, ihn zu verwerfen, weil ber bei weitem größte Reichthum ihrer Kirchen von dem Throne ber erworben Endlich vergaben bie Konige auch mobl bie Bisthumer und Abteien aus eigener Macht.

<sup>1.</sup> Siehe bas zweite Buch.

Unter folden Umftanden murbe bei einer jeben Saupt-Rirche zugleich eine Berfammlung von Chorherren gestiftet. welche ben Bischof sowohl im Gottesbienfte, als anderen geiftlichen Berrichtungen unterftuten follten. Diefe lebten ursprunglich mit ihren Oberhirten nach Urt ber Monche in einem gemeinschaftlichen, bei ber Rirche erbaueten Saufe beisammen, und ber Bischof von Mes, Crobogang, batte ibnen unter ber Regierung Ludwigs bes Krommen eine besondere Regel vorgeschrieben, welche von jener, bie ber beilige Beneditt für feine Monde abgefaft batte, nicht viel verschieben mar. Der Borfteber ober Drobst bes Domstiftes batte ben Rang por allen Chorherren, und wurde als bas Saupt berfelben angeseben. Der Dechant : war Aufseber im Chore, Direktor ber Bersammlung ober bes Rapitels, und Sandhaber ber Kirchenzucht. Der Scolaster 3 follte die jungen Chorberren in ben einem Geistlichen auftandigen Bflichten und Wissenschaften unterrichten, und die Domidulen in Der Sanger 4 mar mit ben Unter-Ordnung balten. fangern Borftand bes Chores ober Gefanges; und ber Euftos mit ben Sacriftanen forgte für bie Reinlichfeit und Zierde der Rirchen und des Gottesbienstes. Chorberren 6 machten Die Ratheversammlung ber Bischofe aus, welche man bas Rapitel, von ben barin vorgetragenen

- 1. Praepositus.
- 2. Decanus.
- 3. Scolasticus.
- 4. Cantor, Succentores.
- 5. Custos.
- 6. Canonici capitulares.

Rapiteln, nannte, und hatten Sis und Stimme in allen ihre Kirche betreffenden Angelegenheiten. Die unmundigen Geistlichen des Stiftes standen unter der Aufsicht und Leitung des Scolasters, und wurden, weil sie ohne dessen Erlaubnis das Haus nicht verlassen durften, Haussherren oder Domicellaren zenannt.

Bon biefer Stiftsverfassung findet man noch Ueberbleibsel bei allen Domkirchen und Klostern am Rheine. Es wurde namlich bicht neben biefelben ein Gebaube von vier Rlugeln erbauet, in welchen fich die Schlafzimmer und Bobs nungen der Domberren, Die Greife = und Ravitelituben. die Bibliothefen und die Ruche befanden. Unter diesen vier Klugeln lief ein bedeckter Gang bin, welchen man ben Rreuggang nannte, worin bei ichlechtem Better bie Processionen gehatten wurden. In ber Mitte beffelben lag ein Garten, ber anfanglich ber Ruche ober bem Spaziergange, nach ber hand aber als Rirchhof ober Begrab. Un ben vier Eden bes Rreugganges maren nif biente. Leuchten angebracht, um ben Gingang in ben Chor bei Rachtzeit zu erhellen. Die Wande beffelben schmudte man mit Bilbern aus ber biblischen Geschichte, ober auch mit Grabmablern berühmter Geiftlichen und Bobltbater aus. Die Beschäftigungen ber Chorberren waren ber Gottesbienit bie Studien und die Stiftsangelegenheiten. Die Chore ftunden wurden nach Maafgabe ber Zeit in ben Morgen, Mittag und Abend abgetheilt. 2 Rebst ben haupt- ober Domfirchen murben auch Rebenfirchen gestiftet, welche man entweder Ritter- oder Collegiatstifter nannte, je

<sup>1.</sup> Canonici domicellares.

<sup>1.</sup> Man nannte fie von ben lateinischen Bortern Retten , Laubes, Prim, Terg, Ron, Besper und Complet.

Unter folden Umfländen wurde bei einer jeben Sauns Rirde jugleich eine Berfammlung von Chorberren gestiftet, welche ben Bischof sowohl im Gottesbienfte, als anderen geiftlichen Berrichtungen unterftugen follten. Diefe lebten ursprunglich mit ihren Oberhirten nach Urt ber Monche in einem gemeinschaftlichen, bei ber Rirche erbaueten Saufe beisammen, und ber Bischof von Met, Crobogang, batte ibnen unter ber Regierung Ludwigs bes Frommen eine besondere Regel vorgeschrieben, welche von jener, Die der heilige Beneditt für feine Monche abgefaft batte, nicht viel verschieben war. Der Borfteber ober Drobit bes Domstiftes hatte ben Rang vor allen Chorberren, und wurde als das haupt berfeiben Der Dechant " war Auffeber im Chore, Direktor ber Versammlung ober bes Rapitels, und hands baber ber Rirchenzucht. Der Scolafter 3 follte bie jungen Chorberren in den einem Geiftlichen guftandigen Pflichten und Wissenschaften unterrichten, und bie Domidulen in Ordnung balten. Der Sanger + war mit den Unterfangern Borftand bes Chores ober Gefanges; und ber Cuft os mit ben Sacriftanen forgte fur bie Reinlichfeit und Zierbe ber Rirchen und bes Gottesbienstes. Die Chorberren 6 machten die Ratheversammlung ber Bischofe aus, welche man bas Kavitel, von ben barin vorgetragenen

- 1. Praepositus.
- 2. Decanus.
- 3. Scolasticus.
- 4. Cantor, Succentores.
- 5. Custos.
- 6. Canonici capitulares.

Monchthund. Gegen das zwolfte Jahrhundert zeichneten sich aber mehrere Ordensstifter aus, unter denen Dominitus und Franz von Affist die Oberhand behaupteten. Auch am Rheine fanden sich zu den Zeiten der Kreuzzüge der heilige Bernard, welcher die Eistercienser; der heilige Bruno von Colln, welcher die Karthäuser, und der heilige Nordert, welcher die Prämonstratenser gründete.

Da die Chorberren und Monche eine vorzüglich geist liche Ergiebung erhielten, und in ben Rirchengeschaften erfahren waren, fo nahm man auch meistentheils aus ihnen bie Bifcofe. In Schannat's Geschichte von Borms befindet fic eine Urfunde, wodurch Ludwig der Fromme ben Chorberren bes hochfiftes bie Bahl ihres Bifchofes augestebet, und burch bas Concordat, welches beine rich V. mit bem Pabfte Calirt fchliegen mußte, erhiele ten bernach alle Domtapitel am Rheine ein gleiches Recht. So wurde fest eine jede hauptlirche ein eigener Staat im Staate. Um alfo bie geiftlichen Geschafte befto beffer leiten zu tonnen, ftellten die Bifcofe neben fic noch einen eigenen geiftlichen Rath an, welcher aus ben vorzüglichften Pralaten bes Domftiftes, aus ben Archibiakonen ber Collegiat - ober Rebenftifter und aus ihren Softaplanen que fammengefett mar. Diefer Rath murbe balb ein geiffe liches Gericht fur Die nach bem canonischen Rechte ber Rirche guftanbigen Rechtsfälle. Unfanglich unterzogen fic bie Bifcofe felbst ber Leitung biefer Stelle. Rach ber Band aber, ba fie sowohl an geistlicher als weltlicher Macht größer geworden waren, übertrugen fie biefelbe einem Stellvertreter ober General : Bicarius, fo wie sie die gottesbienstlichen Bandlungen in ihrem Nahmen von einem Bifchofe verrichten ließen, beffen Bisthum von ben Ungläubigen befett mar, und welchen bas gemeine Bolf Beibbifchof nannte.

Unter den rheinischen Bisthumern gab es, wie wir bereits gehort haben, dreie, welche zugleich Erzbisthumer oder Metropolitankirchen waren, und ihr geistliches Gebiet weit nach Frankreich und Teutschland erstreckten. Durch die hierarchische Versassung wurde sonach das geistliche Gericht oder General-Vicariat auch ein Oberappelsationsgericht für alle demselben unterworfene Bisthumer oder Sufraganeaten. Dem zufolge liesen die hauptsgeistlichen Angelegenheiten von halb Teutschland und kothringen bei den Erzbischofen von Mainz, Trier und Edlin zusammen, und ersterer wurde schon seit des heisligen Bonifacius Regierung nach dem Pabste als der vorzüglichste Prälat der ganzen Shristenheit angesehen.

Man kann sich leicht vorstellen, daß solche Borzüge und Vortheile, welche die geistlichen Stellen schon zu der Karlinger Zeiten erworben hatten, unter allen Klassen des Bolts Leute erweckt haben, welche selbige zu erhalten such ten. Die Lehrer in den Schulen, die Günstlinge und Mathe der Kaiser, und selbst die Sohne der Fürsten und Melichen bestrebten sich um die Wette, geistliche Würden und Pfründen zu erhalten, welche ein so großes Gewicht im Reiche, und ein so bequemes Leben im Hause gewährten. So geschahe es, daß die meisten Shorstellen der Hochstifter am Meine, ja die bischossischen Stüble selbst mit abelichen und fürstlichen Versonen besetzt wurden.

Indes hatten bie Raiser bei Bergebung berfelben noch zu großen Einfluß, als daß es bem Abel sogleich gelingen konnte, die hochstifter zu einem eigenen Bestethume seines Standes zu machen. Wir treffen swohl unter ben sachsschaften als salischen Raisern zwischen einem Mondthums. Gegen das zwölfte Jahrhundert zeichneten sich aber mehrere Ordensstifter aus, unter denen Domit nifus mid Franz von Assil die Oberhand behaupteten. Auch am Rheine fanden sich zu den Zeiten der Kreuzzüge der hellige Bernard, welcher die Eistercienser; der heilige Bruno von Eblin, welcher die Karthäuser, und der heilige Norbert, welcher die Pramonstratenser gründete.

Da bie Chorherren und Monche eine vorzüglich geifte liche Ergiebing erbieften, und in ben Rirchengeschäften erfahren waren, fo nahm man auch meistentheils aus ihnen bie Bifcofe. In Schannat's Geschichte von Borms bofinbet fich eine Urfunde, wodurch Ludwig ber Fromme ben Chorherren bes hochftiftes bie Bahl ihres Bischofes zugestehet, und burch bas Concordat, welches Deine rich V. mit bem Pabite Calirt foliegen mußte, erhiele ten hernach alle Domtapitel am Rheine ein gleiches Recht. So wurde jest eine jede hauptfirche ein eigener Staat im Staate. Um alfo bie gelftlichen Geschafte besto beffer leiten ju tonnen, ftellten bie Bifcofe neben fich noch einen eigenen geiftlichen Rath an, welcher aus ben vorzüglichften Pralaten bes Domftiftes, aus ben Archibiatonen ber Collegiat - ober Rebenstifter und aus ihren hoffaplanen que fammengefest mar. Diefer Rath murbe balb ein geifts liches Gericht fur Die nach bem canonischen Rechte ber Rirche zuständigen Rechtsfälle. Unfanglich unterzogen fic bie Blicofe felbft ber Leitung biefer Stelle. Rach ber Sand aber, da fie sowohl an geistlicher als weltlicher Macht größer geworben waren, übertrugen fie biefelbe einem Stellvertreter ober General . Bicarius, fo wie sie die gottesbienstlichen Handlungen in ihrem Rahmen von einem Bifchofe verrichten ließen, beffen Bisthum von

ben Unglaubigen befett mar, und welchen bas gemeine Bolf Beibbifchof nannte.

Unter den rheinischen Bisthumern gab es, wie wir bereits gehört haben, dreie, welche zugleich Erzbisthumer oder Metropolitankirchen waren, und ihr geistliches Gebiet weit nach Frankreich und Teutschland erstreckten. Durch die hierarchische Versassung wurde sonach das geistliche Gericht oder General=Vicariat auch ein Oberappellationsgericht für alle demselben unterworsene Bisthumer oder Sufraganeaten. Dem zufolge liefen die haupt geistlichen Angelegenheiten von halb Teutschland und kothringen bei den Erzbischsen von Mainz, Trier und Edlin zusammen, und ersterer wurde schon seit des heiligen Bonisacius Regierung nach dem Pabste als der vorzüglichste Prälat der ganzen Spristenheit angesehen.

Wian kann sich leicht vorstellen, daß solche Borzüge und Bortheile, welche die geistlichen Stellen schon zu der Karlinger Zeiten erworden hatten, unter allen Klassen des Bolts keute erweckt haben, welche selbige zu erhalten such ten. Die Lehrer in den Schulen, die Günstlinge und Rathe der Kaiser, und selbst die Sohne der Fürsten und Abelichen bestrebten sich zum die Wette, geistliche Wärden und Pfründen zu erhalten, welche ein so großes Gewicht im Reiche, und ein so bequemes Leben im Hause gewährten. So geschahe es, daß die meisten Chorstellen der Hochstifter am Rheine, ja die bischssichen Stüble selbst mit abelichen und fürstlichen Personen besetzt wurden.

Judes hatten bie Raiser bei Bergebung berselben noch ju großen Einfluß, als daß es dem Abel sogleich gelingen konnte, die hochstifter zu einem eigenen Beste, thume seines Standes zu machen. Wir treffen sowohl unter den sachstichen als salischen Raisern zwischen einem

Abelichen immer auch einen Gelehrten auf ben bischöflichen Stublen am Rheine. Ja bie Raifer pflegten fogar lettere vorzuziehen, weil fie an benfelben geschicktere Staatsleute und folgfamere Unterthanen zu haben glaubten, als an ben blos friegerisch geworbenen Abelichen. Erft nachdem das Concordat den Domfaviteln das freie Wahlrecht seiner Bischofe gerettet hatte, führten die Abelichen nach und nach bas allgemeine Kapitelstatut ein: baf fein Geistlicher eine Domberrenpfrunde erhalten, vielweniger zu einem Bischofe gemablt werben tonne, welcher nicht eine gewisse Rabl von Abnen erprobet babe. Bon nun an fanden es Die Domberren weber ihrem Stande noch ihrer Reigung gemäß, fich, wie Monche, in ein finfteres Chorhaus einfverren, und von ibren Scolastern bofmeistern zu laffen. Sie theilten baber bie jabrlichen Stifteinfunfte unter fic, und wiesen einem jeden feine eigene Prabende und Bobmmg an. Go getrennt und eines freien Lebens gewohnt, fuchten fie fic endlich auch die Pflicht, taglich in ben Chor zu geben, zu erleichtern, und ftellten aus ber nies bern Geiftlichfeit Bicarien an, welche in ihrem Rahmen Die Chorgesange und ben täglichen Gottesbienst halten mußten. Sie entzogen fich endlich fo weit ihrer urfprung. lichen Bestimmung, daß fie nur einige bobe Refte aussuchten, wo fie im Chore erscheinen, und nach bemfelben Rapitel halten mußten. 1

Die Bischofe waren indeß auch weltliche Fürsten geworden, und gaben daher ihrer Kirche ein weltliches Ansehen, und ihren herrschaften eine weltliche Verfassung. Die ersten Erwerbungen, welche sie durch die Schenkungen der Kaiser oder anderer frommen Leute erhalten

<sup>1.</sup> Man nannte fie festa suspendentia.

batten, waren, ben Urfunden gemäß, nur von ber gemei nen Gerichtsbarkeit ber Grafen und ber Stenerpflichtia feit befreiet. Gie mußten fich beswegen wackere Beidirmer mablen, welche fie Rirdenvogte nannten, ibre Stelle in weltlichen Dingen vertraten. Bu biefen gefellten nich spaterbin ibre Dienste und Lebusteute : ober Burgmanner, bie fich ihrer Rirche entweber burd Sold und lobn pflichtmaßig, ober aus Frommbeit freiwillig unterworfen batten. Diese waren in Kreie und Un. freie, Eigenborige und Eble, Bauern und Burgerliche abgetheilt. Jene verfaben alebann bie bobern Stellen ihres hofes ober Gebietes, als eines Dbers bogtes, hofmeifters, Rammerers, Stallmeis ftere, Trudfeffen, Marfcalte z.; biefe eines Schultheifen, Untervogtes, und wenn fie Sause borige waren, eines Rochs, Rellers, Baders u. Man nannte biese Bermaltung bie Familie bes Seiftes ober Rlofters; 2 und fle verband, mie Dabl nicht unrich tig fagt, Land und Leute, berren und Unterthauen freundlich und menschlich untereinander. 3 Als fich bie Stifter getrennt, Die weltlichen Befitthumer ber Bischofe und Aebte vergrößert, und überbaunt bie Stande bie Landesbobeit erworben hatten, wurde auch eine genauere Staatsverfassung nothwendig. Sowohl die geistlichen als weltlichen Rurften batten ihre Berrichaften burch Stabte anto Schiffer erworben; ihre ganber wurden sonach auch nach Stabten und Schlöffern eingetheilt, und burch

<sup>1.</sup> Ministeriales.

<sup>2.</sup> Familia...

<sup>3.</sup> hiftorifd-topographifd-ftatiftifde Befdreibung bes Burftens thums Lorfd.

Stadt . und Burggrafen ober auch Bogte verwaltet. Erstere hatten ihre Sitze auf den Burgen, und mußten sie mit den Burgmannern im Falle einer Fehde vertheisdigen; lettere in den Städten, wo meistens auch ein Schloßhof oder Amtsbaus errichtet wurde.

Bei ben Rebben ober Rriegen bilbeten bie Lebends unb Burgmanner bas Deerschild, unter welchem fie auszogen. Die ersteren batten Sauptleute an ihrer Spite, welche daber auch dffentlich mit einer Kahne belieben , Rabnen-Lebensträger genannt wurden. Die legeren bienten in ben Schioffern und Burgen als Befatung. Sie murben von ben Burggrafen ober Burgvogten geleitet. Die einzelnen Ortschaften und bazu geborigen Sofe ober Mublen machten besondere Gemeinden aus, wovon eine iebe ibre eigene Relbmart, ihr Lagerbuch, ihr eiges nes Bericht, und ihre eigenen Schultheifen Burgermeifter batte. Bon biefen Ortsobrigfeiten wurden die geringen Rechtsfälle gerichtet, unter ihrer Leitung bie Gemeinbesachen abgethan, und die berrichaftlichen Ueber mehrere folde Gemeinden mar Befälle gehoben. ein Bogt ober Centgraf gefest, welcher bernach ben Rabmen eines Amtmannes, Amtevogtes ober Umtsfellere erbielt, und die fürftlichen Gefalle und Gerichtebarfeit verwaltete. Die landstädte und Rleden wurden in Bunfte ober Rirdfpiele abgetbeilt; fie batten ibren Stadtrath, Burgermeifter und Stadticult beißen. In benfelben mar meiftentheils ber Gis ber gemeinschaftlichen Amtbregierungen. Mehrere Unteramter machten endlich Oberamter ober Bigthumamter aus. Sie wurden burch einen Bicebom ober Statthalter bes Fürften verwaltet. Alls ber heerbann allbereits aufhorte, trat an deffen Stelle die Cent - ober Dienstmannschaft

ber Fürsten, und bie Lebensmänner und Burgvögte wurben die Hauptleute berselben. Die Regierung bes ganzen Landes war an dem Hofe der Fürsten; die geistlichen hatten um sich ihr Kapitel und ihre Ministerialen zu Rathen, die weltlichen ihre Bafallen.

Wenn ein Farstenthum oder eine Grafschaft nicht groß genug war, um sie in Oberamter abzutheilen, so regierte sie der Graf unmittelbar mit einem Rathe und Gerichte. Abgelegene Aemter und Ortschaften wurden auch wohl durch besondere Beamten; Gemeinherrschaften oder Ganerbschaften, durch eine gemeinschaftliche Regierung verwaltet.

Die größeren Stabte am Rheine hatten sich zu ber Zeit unmittelbar gemacht, und eine eigene Berfassung gegeben. Sie waren in Zünfte, Rirchspiele ober Duartiere abgetheilt, nach welchen die Bürger Gesehe gaben, ihre Obrigseiten wählten, und ins Feld zogen. Sie hatten einen Magistrat, welcher die Regierungsgeschäfte besorgte; ein Schöffengericht, um Recht zu sprechen; einen Stabtschultheißen ober zwei Bürgermeister, um der Burgerschaft vorzustehen. Die Zünfte machten wieder besondere Körper in der Gemeinde aus, wovon eine jede sich durch besondere Satungen auszeichneie. Sie hatten ihre Zunfts und Trinkstuben, ihre Zunftladen, ihre Zunftgesehe, ihre herberz gen und ihre Geschwornen und Zunftmeister.

Zwischen und in biesen großen Fürstenthumern, ober Republiken, lagen die Schlösser und Höse der rheinischen Ritter, welche das von den landesberrlichen Rechten auflasen, was die Fürsten und Städte übrig gelassen hatten. Nach Aushebung der großen Herzogthumer in Franken und Schwaben machten sie eine eigene, unmittelbar unter dem

Reiche stebende Bersammung aus, welche man die schwabischen und rheinischen Ritter-Kantone nannte. Sie verwalteten ihre keinen Lander und Guter durch Amtleute und Bogte, welche zugleich Recht sprachen, und ihre Gefälle einzogen; sie selbst aber dienten entweder einem Bischose vober Fürsten als Bizthume, Ministerialen, Burgmanner vober hauptleute.

Zuweilen führten sie anch wohl selbst wichtige Fehben, je nachdem sie Muth und Anhang hatten. Wir sinden in der rheinischen Geschichte eine Menge Beispiele, daß einzelne Ritter, wie die von Sickingen, Kronberg und Dahlberg es mit mächtigen Städten und Kurfürsten unternommen, und ihnen Schrecken einzejagt haben. Bon den kleineren Herrschaften und Abteien will ich nicht reden, sie gleichen in ihrer Verfassung mehr oder weniger den großen.

So waren also die alten Gaue und Herzogthumer am Rheine in eine Menge kleiner Fürstenthumer und Republiken zerriffen, welche kein anderes Band mehr unter sich anerkannten, als ein veraltetes Kaiserthum, und einen, in leeren Formalitäten bestehenden Reichstag. Desto stärker aber wirkte unter ihnen die Religion. Unter dem wilden Gerassel der Wassen, oder den sinstern Zellen der Ribster darf man freilich jenen sansten Geist der Liebe und reinen Sinn der Gottesverehrung nicht mehr suchen, welcher die ersten Christen beledte. Eitle herrschsucht und blutige Kriegsgewalt entheiligte die Stühle der Bischöfe; grober Aberglaube und lächerliche Gebräuche schändeten die Andacht des Bolkes; allein alle diese Misbräuche, welche im Mittelalter der christischen Religion angehängt wurden, waren nicht fähig, den Geist der Allgemeinbeit

und Brüberlichkeit in ihr zu verbrängen, ben sich ber Stifter berselben zum Zwecke gemacht hatte. Der friege rische Tentsche, welcher seine Gottheit nur in heiligen schauerlichen Haynen zu verehren gewohnt war, und sich einen Himmel von helben bachte, versinnlichte balb die überirrbische Christusreligion in seinen Borstellungen, und so stieg zwischen Gott und ihm statt eines Pantheans oder eines Wallhallas von Göttern, ein gothischer Dom mit Heiligen auf, die ihnen als Mittler und Borbild bienten.

Die Religionenbung biefer Zeit bestand größtentheils barin, bag man ben außern Gottesbienft zu verberrlichen, und jene Beiligen nachzuahmen fuchte, welche man besonders lieb gewonnen batte. Schon unter ber franklichen herrichaft batte jebe Rirche, jedes Land, jebe Stadt, jede Bunft, jedes Handwert, fogar jede Krant beit ihren Patron erhalten, beffen Festtage besonbers gefeiert murben. 1 Ihre Bilber murben entweber in Solz, ober Stein, ober Gold geschnist, in ben Rirchen ober Ravellen aufgestellt: und zu ihnen wallfahrten ganze Schaaren bes Bolfes, um ihre Salfe und Borbitte bei Gott an-Roch größer wurde bas Bertrauen, wenn bei ben Bilbern qualeich bie Reliquien ber Schutpatronen ober bie Beiden ihrer Bunber ju feben waren. Diese Heilig thumer wurden in toftbaren, mit Gold und Ebelfteinen gezierten Gefäßen und von ichimmernben Lampen umge ben, bem Bolfe gezeigt, und es tufte fie, ihre Bunder-Fraft boffend, mit Thranen und Andacht. Es mar feine Domfirche, tein reiches Aloster, ja fast teine Rapelle am Rheine, welche nicht einen folden Schat in ihren Sacri-

<sup>1.</sup> Giebe bas zweite Buch.

fteien verwahrt hatte. In den Schatzfammern von Mainz. Arier und Colln befanden fich vortreffliche Aunstwerke diesfer Art, und ihr Werth wurde auf Millionen geschätzt.

Bie nun die beiligen und frommen Menschen vorzüglich verehrt und zur Rachfolge aufgestellt murben, fo forectich wurde bas Schicfal berjenigen geglaubt, welche mit Gunden beflectt aus biefem Leben gegangen maren. Die beibnischen Dichter haben bie Martern ber Berbammten nicht so gräßlich und fürchterlich geschilbert, als felbige ber Geift bes Mittelalters , ber fich in Dante's und Martin's von Cochem Borten ausspricht, erbacht batte. Rad ber beiligen Schrift besteht bie Gluckfeligkeit bes himmels im reinen Anschauen und Genuffe ber, gottlichen Schonbeit; bie Qual ber Solle in Beraubung berfeiben und Erkennmiß eigener Ruchlofigfeit. Sochftens wird von einem ewigen Feuer gerebet. Mit biefer gottlichen und geistigen Borstellung war aber ein fo finfteres Zeitalter nicht zufrieden. Der Berdammte mußte gerriffen, gefoltert und gebraten werben, ober als ein abschreckenbes Scheufal in fürchterlichen Geftalten und Stellungen umbergeben, um feine Strafe ju beurtunden. Daber tam es, baß man ju ber Beit in allen Stabten, Balbern, Gaffen und Winteln am Rheine Robolde und Gespenster fand, welche entweder als Ungeheuer ober als Tohtengerippe, ober in Leichentucher gehallt, achzend und feufgend bie Borübergebenden ichrecten, ober in langfamen Schritten daherschleichend ihre Hulfe erfiehten. Tyrannen, welche bas Boll bedrudt', Bischofe und Pfaffen, welche unzuchtig gelebt, Geizhalfe, welche ihre Schape vergraben, Relbmeffer, welche falich gemeffen, und Richter, welche unrecht gerichtet batten, mußten bes Rachts umgeben. Deraleis den Erscheinungen blieben nicht auf einzelne Geftalten beschränkt. Zu Mainz zog die feurige Kntsche, zu Trier der Ricius Barus, in der Bergstraße Rothenstein und das wilde heer, und im Odenwalde der wilde Jäger in ganzen Schaaren mit Pferden und Hunden aus, und schreckte brüllend und rasselnd das zitternde Bolk.

Die Rraft bes Aberglaubens behnte fich fogar aber bie Lebendigen aus. Wenn irgend ein Mensch fich burch außerorbentliche Erfindungen ober gebeime Biffenschaften, vber Taschenspielereien ausgezeichnet batte, fo bielt man ibn für einen Zauberer ober Berenmeister. Unter biefem Bormande wurden eine Menge unschuldiger Beiber verbramt, bie man ber hexerei beschulbigte, ober bie fic auch wohl felbst als heren angegeben hatten. gegen alles, mas man teuflifch glaubte, verbreitete fich endlich auch über Reger und Juden. Man beschuldigte fie ber Irrlehre, ber Zauberei, bes Betrugs und ber Brunnenvergiftung. Gine ungablige Menge biefer Unglich lichen wurden entweder verbrannt oder bes Candes verwiesen.

Benn irgend ein Unglud, war es Ungewitter ober Seuche, die Menschen traf; hielt man es für Strafe Gottes, und glaubte bessen Borbebeutung in Kometen, Nordscheinen ober anderen Himmelszeichen zu sehen. Bei dem Ausbruche eines Krieges fand man in den verschieder nen Gestalten der Bossen streitende Heere, blutige Schlachtselber und freuzende Schwerter. Oft erschienen auch ganz eigene Arten von Krankheiten. So sammelte sich im Jahre 1374 am Rheine und an der Mosel eine Renge von Menschen, welche man die St. Beitstänze kannete. Sie stellten sich geneinander über, hapften hin und her, und dreheten sich so lange herum, die sie taumelud zur Erde sielen. Rach dem Tanze saßen sie an den Kirchen,

um Allmosen zu erbetteln. Zu Golin am Rheine zählte man beren breihundert. Diese angegebenen Krankheiten waren Mittel, Geld zu erhalten, oder ungestraft Unzucht zu treiben. Denn man fand, wie die Limburger Chronik sagt, darunter hundert Frauen und Dienstmägde, die keine ehrlichen Männer hatten, und in dieser Deusteres schwanger wurden.

Um solche Ungludsfälle und Krankheiten abzuwenden, stellte man Wallfahrten und Bußgänge an. Da sammelten sich deters ganze Reihen von sich geißelnden Menschen, welche mit einem Kreuze an ihrer Spike von Stadt zu Stadt zogen, und, indem sie ihren Ruden blutig schlugen, das Lied sangen:

Run schlaget euch so febr, Um Jesu Christi Ehr, 2c.

Im Trierischen gab es noch eine andere Art von Ballfahrern, welche man die hupfenden heiligen nannte, und die in ihren Bittgangen immer zwei Schritte vor, und einen wieder zurud machten.

So wechselte ber Aberglaube am Rheine in ben mannigsaltigsten Gestalten, und beschäftigte die Phantaste oder auch die Frommheit des Bolkes. Man muß aber nicht glauben, daß alle diese Gebräuche und Schauspiele, welche der Geist des Mittelalters erfunden hat, allein der Kasteiung und Schwärmerei gedient hätten. Die Feste, Processionen und Wallfahrten waren öfters reizende Schausspiele sur Kinder und Bolk, oder Lustparthien, welche man unter Musik und Gesang anstellte. Ein jeder Feste tag zog zugleich das prächtige Schauspiel einer Procession, eine jede Wallfahrt einen Jahrmarkt, oder einen Tanz nach sich. Auf eine hehre Adventözeit mit Geistern und Gespenstern, folgte eine muntere Fastnacht mit Hansmurs

fien und Madferaben, und wein diese rauschende Freude auch durch die strenge Fastenzeit unterbrochen wurde, so traten die Oftern wieder mit dem holden Fruhlinge und eis nem frohlichen Alleluja hervor.

Sogar Die Rleibung ber Manner und Beiber medfelte mit ben Feften und Jahrszeiten; und berjenige, welder, wie die Limburger Chronit fagt, heuer noch ein guter Schneiber war, tangte bath nicht mehr eine Kliege, fo batte fich in furger Zeit ber. Schnitt verwandelt in biefen Landen. Richt nur die Ebelleute fleibeten fich in Seibe, Pels und Gold, fondern auch bie gemeinen Burger. Wie finden in den Chroniten biefer Zeiten noch eine Menge Nahmen ber Rleidungsftude, wovon fich sowohl im Anguge als in ber Sprache bie Uebung verloren bat; 3. B. Lerichen, Seuten, Rugeln, Gloden, Beelen z. Die Frauen, fagt bie Limburger Chronif, maren, wenn fie ju hofe ober Tanze gingen, mit Perlentieibern geschmickt. harunter batten fie Rode mit engen Aermeln, und bas oberfte Rleid bieg Sortet. Es war auf beiben Seiten aufgefolist, gefühert mit bunter Geibe, ober am Saume mit Zendel. Dben war es gerungelt und gefrangelt, und fo weit ausgeschnitten, daß man ihre Bruffe beinabe zur Halfte feben konnte.

Die Teutschen haben auch in ben wildesten Zeiten die Gewohnheit nicht vergessen, ihre Feste durch Imse und / Tanze zu erheitern. 'Dieser Gebrauch blieb um so mehr am Rheine, wo eine schone Gegend und der kostliche Wein die Gemuther erfreuete. Längst seinen Ufern war keine Stadt, kein Kloster, kein Dorf, wo nicht jährlich solche Feste, als Kirchweihen, Jahrmarkte, Maigange, Freischießen zc. der Frommheit des Bolkes einen freundlichen Anstrich gaben. Die Gedichte und romantischen Sagen

bes Rheins, welche wir theils schon angeführt, theils als Rachtrag mit Bilbern liefern, sind ein sprechender Beweis seiner glücklichen Phantasse.

In diesen religiosen Anstalten kamen noch die Turniere und der Geist der Ritterschaft, welche den Bolksses
sten einen besonderen Glanz gaben. Bei einer jeden fürstlichen Bermählung oder sonstigen außerordentlichen Borfällen
wurde der Abel des Rheins zu einem solchen Bettampse
eingeladen, wo Frommheit, Tapferkeit, Ehre und Galatzterie, als die Haupttugenden der Ritterschaft miteinander
eiserten, und durch die schönen Hande der Frauleins des
sohnt wurden: Rach dem Berzeichnisse dieser Ritterspiele
zu urtheisen, verging fast kein Jahr, wo nicht eins ober
mehrere derselben geseiert wurden. Benn man nun noch
bedenkt, wie viele Schauspiele und Feste die Raiserkönungen, die Reichstage und Fürstempahlen am Rheine hervorbrachten, so wird man sich ein Bild von dem tragis
komischen Leben der Rheinbewohner entwersen können.

Ein solcher Geist belebte bas Bolf und ben Abel am Rheine, als sie zuerst von Peter bem Einsiedlen bann von bem Abt Bernard aufgernsen wurden, bas gelobte Land, wo Christus starb, gegen die Ungläckligen zu vertheibigen. Wir haben bereits die Begeisterung und Auftritte geschildert, welche letterer am Rheine hervorbrachte. Indes aber die frommen Nitter nach dem gelobten Lande gezogen waren, hatten sich swohl geistliche als weltliche Fürsten ihrer Länder und Schlösser bemeistent. Mancher kam fruchtos mit Bunden bedeckt zuräck, und sand, wie weiland Agamemnon, bei dem trojanischen Zuge, sein Beib und sein Gut in den Handen eines andern. Der heilige Enthuslasmus, welcher zu Anfange

bes Zuges Aller Herzen vereinigt hatte, wurde sonach ein Zunder neuer Zwietracht und Raublust; und die Fehdenfingen um so verderblicher wieder an, als die Atter im Streite mit den Ungläubigen, Raub und Grausankett als verdienstliche. Werke angesehen hatten. Die Kreuzzüge haben zwar die Bortheile über Europa gebracht, daß sie zugleich den Handel beförderten, und unter den Aittern die seinern Sitten des Drients verdreiteten; allein jene Ordnung der Dinge, welche Gesehe, und einen ruhigen Berkehr unter den Burgern herstellen sollte, kommte nur durch solche Leute befördert werden, welche den Frieden von Herzen wünschten. Richt aus den kriegerischen Nittersschlössen, sondern aus den friedlichen Städten ist der Gest der Ande und Gesehlichkeit über die Länder des Rheins, und durch sie über Europa verbreitet worden.

Die Berfassung, welche bas teutsche Reich die Gestattung der Landesbobeit an seine Stanbe erhalten hatte, war nicht fabig, bem Rebbewesen und Rauftreibte Ginhalt zu thun. Wenn auch Raifer Eriebrich II., auf bem ju Maing gehaltenen Reichstage im Sabre 1235, jur Beforberung bes landfriedens ein Reickgericht anordnete, und die Gefete ju jedermanns Erfenntnig in teutscher Sprache ausfertigen ließ; wenn auch bie machtigen Rurfurften am Abeine ihre Staaten pon innen burch Bogte und Gerichte, nach außen burch betrachtliche Mannschaft schirmen ließen; wenn auch selbit bie Rirche eingetreten mar, und bie Friedensstörer mit -Bunn und Aluchen bedrobte: fo blieben alle biefe Berfuche boch fructlos, ja die Territorial-Abtheilung mit Landes. bobeit verseben trug eber bagu bei, den Geift ber Febbe und ber Barbarei zu unterhalten, ale einzuschränken. Die schonen Kelber und Beinberge am Rheine wurden, wie

zwor, verwästet; die Schlösser und Burgen zersidrt ober selbst Rauberhoblen; die Kauffahrtheischiffe auf den Flüssen geplandert oder hinweggenommen; das arme Landvolk von seinem Pfluge und der fleißige Burger von seiner Werklätte getrieben; ja sogar der ruhige Geistliche, welcher zuvor die Wiffenschaften trieb, oder das Feld bestellte, gezwungen, die Wassen zu ergreisen, um seine Kirche oder sein Kloster zu vertheibigen.

Durch biesen traurigen Zustand ber Anarchie wurde ber gemeine Mann gerade am meisten bedruckt. Die Fürsten und Ritter liebten und lebten von dem Kriege; ben Geistlichen schützte sein Stand und die Religion; aber ber Burger und Bauer mußte entweder durch sein Blut oder sein Geld als Werkzeug der Fehden dienen. Den Fürsten und Abelichen war es um Ehre und Eroberungen zu thun; aber der gemeine Mann liebte Ruhe und Frieden. Es war daher natürlich, daß auch die fraftigste Stütze des Landspiedens aus den Städten hervorgehen mußte.

Mainz, Colln, Frankfurt, Speier, Worms, Straßs burg, Bafel und andere Reichs, und Gewerbsstädte am Mhein und Main mußten schon lange gewünscht haben, vom Oruce und den Räubereien der Fehdleute befreickt zu fepn; allein einzeln hatte jede weder Kraft noch Mittel genug, um mächtigen und kriegerischen Fürsten oder Ritztern zu widerstehen. Es fehlte ihnen zwar weber au

<sup>1.</sup> Quo nimirum tempore universae provinciae adeo devastationis continuae importunitate inquietantur, ut ne ipsa, pro observatione divinae pacis professa sacramenta custodiantur.

Gelb noch Mamschaft; aber ersteres diente mehr dazu, die Randbegierde zu reizen, als abzuhalten, und letzterer sehlte es an triegerischer Uedung und Gewandtheit. Richts war abs sähig, dem friedlichen Burger Sicherheit und dem Reiche Frieden zu geden, als eine Bereinigung der mächtigken Städte. Ein Burger von Mainz, Arnold von Thurn, brachte sie zu Stande, durch die Stiftung des rheinischen Städte-Bundes, welcher im Jahre 1254, unter Kaiser Wilhelm, von siedenzig Städten geschlossen wurde.

Den ersten Anlaß dazu gab die Fehde mit Diether I., Grafen von Kabenelnbogen, welcher das Schloß Rheinfels anlegte, und von da ans die auf dem Rheine fahrenden Kaussahrtheischisse zwang, einen nenen Zoll zu bezahlen. Einige Städte wollten die dem Handel so beschwerliche Feste zerstören, belagerten dieselbe, mußten aber ohne etwas ausgerichtet zu haben, ihr Lager ausheben und nach Hause kehren. In dieser bedrängten Lage kam Arnold von Thurn, ein wackerer Burger von Mainz, auf den glücklichen und ruhmwollen Gedansten, das durch ein größeres Bundniss mehrerer Städte zu bewirken, was einzelne Gemeinden, und selbst Kaiser and Gesete dem Reiche bisber nicht zu geden vermochten. Bon einem Muthe und Geiste beselt, welchen nur lange

<sup>... 1.</sup> Siehe unten bie Gefchichte von Beffen-Rheinfels.

<sup>2.</sup> Sein Grab kann man noch in einer Rapelle bes Doms gu Maing feben.

<sup>3.</sup> Quidam validus Civis in Moguntia, fagt Albertus Stadensis.

<sup>4.</sup> Civitates Rheni quasi destitutae regia defensione. Chron. August. Neque enim publico aliter consuli poterat. Adelsreuter: Ann. Boj.

erbuldetes Unrecht und Gefühl einer guten Sache einflossen tonnen, stellte er seinen Mitburgern bas große Elend vor, bas sie und andere Stadte durch solche Bes druckungen und Raubereien ferner zu erdulden hatten. Er zeigte ihnen, baß es kein anderes Mittel gabe, diesem Unfuge entgegen zu kommen, als ein allgemeines Bundniß aller rheinischen Stadte. Einzeln wurden sie immer geschlagen und ohnmächtig seyn; aber verbunden konnten sie durch ihre Reichthumer und Mannschaft den Landfrieden auf allen Flussen und Wegen mächtig gebieten.

Durch folde Borftellungen, vermuthlich mit einer herzlichen Berebsamkeit vorgetragen, brachte er endlich seine Mittburger bahin, daß sie sich durch einen Eid verbanden, mit Gut und Blut die Sicherheit des Reiches und den Landfrieden zu erkämpfen. Diesem der Ruhe Leutschlands und Europens so heilsamen Bunde tratent bald Solln, Worms, Frankfurt, Speier, Straßburg und Basel bei; andere Städte vermehrten ihn täglich, so daß er als ein mächtiges und fürchterliches Gemeinwesen anges sehn wurde. Sie wählten sich ihre Ansührer und Bundesrichter, stellten Kriegsvoll auf die Beine, zerstörsten die in der Gegend umher liegenden Raubschlösser, und hoben die neu angelegten Zölle auf. Die Kaiser und die kügsten Fürsten unterstützten diese Unternehmungen. Die Erzbischofe und Kurfürsten Gerhard von

<sup>1.</sup> Coepit hortari concives suos, ut pro pace restauranda juramento se invicem constringerent. Albert. Stad.

s. Consenserunt ei et aliae civitates plurimae. ibidem.

<sup>3.</sup> Eligentes sibi capitoneos, destruentes eastra nociva, et injusta telonea removentes. Chron. August. Bei Subenus urtunde 278 tommt ein gewisser Abolf von Waldet als Bundesseichter vor. Er wird schon justitiarius rei publicae genannt.

Mainz, Konrab von Colln, Arnold von Trier und Ludwig, Pfalzgraf bei Mein, nebst anderen Fürsten und Grafen, hielten es nicht unter ihrer reichsfürstlichen Bürde, einen Bürgerbund zu beschwören, welcher die so lange gehoffte, aber fruchtlos verordnete Sicherheit des teutschen Reichs begründen sollte. Die meisten erklarten sogar, daß ihre Zölle ungerecht, dem Berfehr und gemeinen Wesen hinderlich waren, und daß sie selbige entweder ganzlich ausheben, oder doch auf eine billige Abgabe vermindern wollten.

Nach biesen so wichtigen Verstärfungen und Zutritten setten die Berbundenen einen Tag nach Strafburg auf St. Michaelis an, um bem Ganzen eine festere Gestalt ju geben, und fich uber bie Mittel ben ganbfrieben ju bewirken, zu berathschlagen. Man fann sich leicht vorstel len, daß die Berabredung eines so fürchterlich werbenben Bunbniffes benjenigen Grafen, Rittern und Rebbleuten gehässig mar, welche bisber nur vom Raube lebten, und den rubigen Burger auf Kosten bes Reichs und ber Gefete bebruden wollten. Gie suchten baber unter ben Rurften und bem Abel Gifersucht und Reib auszustreuen; fie aaben zu versteben: daß es fur Fursten und Edelleute schanblich, ja gefährlich mare, fich mit Burgern und Sandwerkern in Bundniffe einzulaffen, und auf folde Weise Rramern und Spiegburgern bie Herrschaft über Eble und Mitter einzuraumen. .

<sup>1.</sup> Iuraverunt sua telonea injusta esse, eademque tam in terris, quam in aquis relaxantes. ibidem.

a. Non placuit res militibus, sed neque praedonibus, et maxime his, qui habebant assidue manus pendulas ad rapinam, dicentes esse sordidum mercatores habere super homines honoratos et nobiles dominatum. Alb. Stad.

Solche Borsviegelungen wollten weber bei ben fingen und patriotischen Kurften, noch bei andern bem Bunde beigetretenen Abelichen einen großen Einbruck machen. Die Erstern wunschten icon lange bem Kauftrechte und ben Raubereien ein Enbe gut machen, und bie Lettern fürchteten bie Dacht und Zuchtigung bes Bunbes. 2 also die Raubarafen und Kehdleute ibre Absicht burch Einlispelungen nicht erreichen konnten, fo versuchten fle es burch Kriegelift und Gewalt ber Waffen. Gin gewiffer Graf Emido nebst anbern Gebulfen seines faubern Sandwerts überfielen bei Racht bie Geschaftstrager, welche bie Bunbesverwandten nach Strafburg abgeschickt hatten. Arnold, Rammerrichter, und Friedrich, Stadtschultbeiß von Mainz, Ritter Wolfram, heinrich und Richard von Morms und andere Gesandte ber Stadte murben von Diesen Raubern, ben Zag vor Michaelis, ju Berbe niebers geworfen, und gefänglich auf bas Schloß landet geführt.

Durch eine so offenbare Berletzung des kand, und Bundesfriedens konnte dieser Raubgraf zwar die Städte und Fürsten mit neuem Hasse gegen die Räuber erfüllen; allein er verhinderte selbige nicht, andere Zusammenfünste zur Begründung gemeiner Rube und Freiheit anzusagen. In Sollin, zu Worms, zu Straßburg wurden mehrere Bundestage angesagt, und endlich erhielt dieser merkwürdige rheinische Bund zu Mainz, wo er seinen Ansang hatte, auch den 29. Juni 1255 seine völlige Gestaltung und Verssassungsmäßigkeit.

Unter Leitung Des taiferlichen Softanglers Grafen von Balbet traten bemfelben bei, von den Rurfurften:

<sup>1.</sup> Vicinos comites suae societati adhaerere compellunt, ibid,

Gerbard von Mains, Arnold von Trier, Konrad von Collin, Ludwig von ber Pfalg; von den Aursten und Grafen: Jakob von Met, Richard von Worms, Seinrich von Strafburg, Berchtolb von Bafel, ber Abt von Ruib, ber Rheingraf Konrab, Reicher von Ragenelubogen, Friedrich von Leiningen, Bertold von Ziegenbaun, Emmicho ber Raugraf, Bospo von Thuringen, und Sophie Landgraffin von Thuringen, nebft andern Grafen und herren; von ben Stadten: Mging, Borme, Speier, Strafburg, Bafel, Burich, Freiburg, Breifach, Rheinfelden, Colmar, Schlettstadt, Sagenau/ Beiffenburg, Umftabt, Wimpfen, Seidelberg, Lauternburg, Oppens beim, Frankfurt, Friedberg, Weblar, Gelnhausen. Markurg, Birfchfeld, Auld, Wablhaufen, Afchaffenburg, Beligenftadt, Bingen, Bacharach, Befel, Boppart, Anbernach, Bonn, Coblens, Reug, Collu, Achen, Minger, Bremen, Grumberg ic. so das die Angabl auf mehr als Gebengig angegeben wird.

Rachdem nun diese sowohl an Würde als Macht se aufehulichen Berbundeten über die Hauptstüde ihres Berstrags übereingekommen waren, schiekten sie eine feierliche Chandtschaft an Raiser Wilhelm, um von ihm, als dem Oberhaupte des Reichs eine förmliche und rechtskräftige Bestätigung desselben zu erhalten. Der Brief, welchen sie an den Raiser aussertigten, lautet also:

»Die Burgermeister und Schulzen von mehr als sie benzig Städten des obern Teutschlands ihrem ruhumardisen Korrn, dem romischen Raiser Wilhelm, alle Ehrfurcht und etwige Trene zwor.

» Euer Hoheit erklaren wir durch den Inhalt dieses Briefes, daß wir zu Mainz versammelte Burger den 29. Junii durch Vermittelung des Edlen von Waldeck, kaiser. lichen Hofrichters, zu Begrändung des Landseiebens und Abstellung aller Fehde und Zwietracht über seite und um verbrüchliche Puntte übereinsommen sind. Wir bitten das her Euer königliche Majestät, und weisest hlerin mit Nath und That beizustehen, und diesen von und angesongenen Landsrieden, in so weit es die Reichsgesetz erlauben, mit Höchstero Handvest und Brief zu bestätigen und zu bestergeln. Wir hossen diese nur so wehr von Euer Majestät Gnade, da dieses Bündniß zu Dero Borcheil, Muhen und Ruhm ersprieslich ist, und da wir wissen, daß Euer Durchlaucht huldreiche Ankunst dei und, demselben die erwänschte Krast geben wird.

» Gegeben zu Mainz am letzten Junki 1255. «

Dem kaiserlichen Swie konnte wohl nichts exwänschter seyn, als so ein Bandnis, was wohl am meisten fahig war, den Landskieden zu befordern, und besonders das durch das Fehdespstem herabgekomment kaiserliche Ausehen wieder herzustellen. Wilhelm bestätigte dasselbe nicht nur, sondern er kam auch dieses Jahr noch nach Mainz und dann nach Duppenheim, um ihm durch seine Gegens wart eine seierliche Sanktion zu geben.

Die Hauptpuntte und Absichten biefes is merkwurde gen erheinischen Bundes waren:

Fürs erfte burch wechselfeitigen Beiftand und Unterflützung fo vieler und michtiger Fürsten, Grafen und Städte ben fo lange gewimschten: Landfrieden ju begründen.

3weirens. Eine hinlangliche Anzahl Truppen auf die Beine zu bringen, welche alle Rauber und Friedensbrüchigen im Zaume und Ehrfurcht zu halten fähig ware.

Drittens verfprachen die Stadte noch insbefandere, bei firitiger Raiferwahl feiner Parthei beigufteben ober ibr

Schutz zu geben, sonbern nur bemjenigen Raiser zu hulbigen und gehörige Unterwärfigkeit zu erzeigen, welcher einhellig von ben Kurfürsten gewählt worden sep.

Die übrigen Absichten bes Bundnisses erhellen aus folgendem Maniseste bes Raisers.

Bilbelm von Gottes Gnaben, romischer König, allzeit Mehrer bes Reichs, entbieten allen unsern lieben Getrenen, welche biesen Brief zu Gesicht Ettommen, umfre Enab und alles Gut.

»Wir fagen Gott unferm herrn, bem Geber alles Guten Dant bafur, bag er bas Gefdrei ber Armen, welche bisher burch so viele Kriege, Zwiespalt und bie abidenliche Tyrannei ber Uebelgesinnten bebruckt maren, erhort, und endlich ben fo lange gewünschten, aber bisber ganglich verbaunten ganbfrieben burch bie Arbeit und Sulfe ber Gemeinen und Ginfaltigen zur Ehre feines gottlichen Nahmens und jum Seile ber gangen Welt und Chriften beit besonders unter unfrer Regierung milbest, paterlich und gleichfam burch ein Bunder eingeführt hat. statigen bemnach im Rabmen unfers berrn Jesu Chrifti, biesen nun festgesehren und rathsam beschloffenen Frieden aus gangem hergen, und burd unfre tonigliche Autorität; und wollen und munichen, daß sowohl Geiftliche, Dednche, Ronnen, und was Standes und Ordens fie feven, als weltliche, fogar auch Juben ber Bortbeile biefes Friedens fic freuen, und zu ewigen Zeiten genießen mogen. Damit aber mifchen bem Abel und ben Stabten bes Lanbes fernerhin tein Anlaß zu Strittigfeiten vorhanden feve, woburch biefes beilige Friedensgeschaft aufgehalten ober geftort werben tonnte, fo haben wir mit einstimmigem Bil len ber Abelichen und Stabte und mit reifer Ueberlegung unfere Rathe festgesett und beschloffen, bag bie Abelichen

und kanbesberren ibre Gerichtsbarteit nach Recht ausäben. und alle ibre Gerechtsame behalten sollen. Sie follen ferner von jenen Leuten, welche ihrem Gerichtszwange unterworfen find, alle bie Dienste und Rechte embfangen und fordern konnen, welche sie ober ihre Borfahren por dreifig, vierzig ober funfzig Jahren rechtmäßiger Beise erworben haben; und sowohl herren ale Unterthanen sollen zufrieben leben. Much follen alle Rirden, Stabte unb Rlecken, und mas zu ihnen gehört, alle ihre Kreibeiten, allgemeine und befondere Gerechtsame und Privilegien, welche fle von alten Zeiten befiten, rubig und friedlich genießen. Wenn aber porermabnte Abeliche und Landes. berren über Unbilben von ben ibnen guftanbigen Stabten gu Hagen baben, follen fie teinen Burger berfelben beswegen gefangen ober als Geißel nehmen, ober auch eigenmächtig gegen fie rechten; fonbern fle follen bie Sache vor und ober ben Grafen von Balbed, milern Sofrichter, ober ben Schults beiß zu Boppard, ober zu Krantfurt, Oppenbeim, Sagenan, Beissenburg ober Colmar bringen, und ba ibre Sache burch ein rechtlich Gericht und burch ein billig Urtheil verfolgen. Die Stadte und Aleden aber follen ihre wechfelfeitige Unbilben, welche ihnen angethan worben, nach vorgesagtem Eibe vor und ober andern austragen laffen, und zwar fo, daß jeder Abeliche und jede Stadt ober Meden ihre Klage bemjenigen von obgenamten Richtern vorbringe, welcher ihr am nachsten ift. Wenn aber Die Stadt ober Rleden aus Rachläßigkeit eines folden Richters fein Recht und feinen Spruch erhalten; alebenn mogen sowohl Abeliche als Stabte wegen haltung bes geschwornen Friedens fich zusammen thun, und den Rubes storer feindlich angehen, und soll bies nicht als ein Friebensbruch angesehen seint. Wenn also einige Stabte,

Fleden, Abeliche, ober wer es auch seyn moge, ben Friesben in einem ber oben angesuhrten Punkte verlett, so soll bei Berluft unsrer Gnade, gegen diese Muhestorer von allen, welche ben Bund beschworen haben, mit vereinten Kräften seinbselig verfahren werben, auf daß der Friede von num an auf immer aufrecht und unverletzt erhalten werbe. Damit unn diese unsere heilsamen und von allen beschwornen Satzungen seit und dauerhaft bleiben mogen, und von allen unverwerslich gehalten werden, so haben wir diesen Brief mit unser königlichen Majestat Insiegel unterzeichnet und bekräftigt. So geschehen zu Oppenheim im Jahre MCCLV in vigilia St. Martini indict. XIV.«

Diefer Bund gab bem ganzen teutschen Staatsforper und Handel eine anbere Michtung. Die fleißigen Stabte schafften bald Gelb, und ihre Zunfte eine Truppenzahl auf bie Beine, welche felbft machtigen garffen furchterlich mar. Sie funbigten allen Rambern und Friedensbruchigen ben Krieg an, gerftorten ihre Raubnefter, und brachten auch ale Stanbe bes Reiche auf allen Reichstagen ben allgemeinen Landfrieden und eine beffere Juftigverwaltung aur Grache. . Der Bund erftredte fich bald über gang Die Bauerngemeinden, burch bies große Tenticoland. Beispiel burgerlicher Freiheit gereigt, suchten fich ber herr schaft ihrer Herren zu entziehen; und wenn es ihnen nicht gelingen konnte, freie Reichsborfer zu werben, ober fich, wie die Schweizer, in Rautone ju verfammeln, fo fenten fic boch einzelne Kamilien, unter bem Ramen ber Vfal burger, unter ben Sont ber Stabte; und die Raifer, welche burch bas lebensustem und große Interregnum ihr Unfeben verloren hatten, faben bies Beftreben ber gemeis

r. Giebe bie Reichsahfchiebe biefer Beit.

nen Burger als das schiestlichste und traftigste Mittel an, um dem Reiche Einheit und ihrer Krone eine neue Wurde zu geben. Kaiser Rudolph von habsburg wolkte dadurch die Macht der Großen beschränken, und eine Art von Unterhand in Teutschland bilden. Ludwig der Baier beschenkte die Städte mit Freibriesen und Privilegien, und unter Wenzels Regierung kam, sogar mit Zuthun dieses Kaisers, ein neuer Bund der rheinischen und schwäbischen Städte zu Stande, welcher fähig war, mit herren von zehn bis zwölstausend Mann die machtigen herzoge in Baiern und Schwaben zu bekämpfen.

Diese anwachsende Bundes-Republik, machtig durch Reichthum, Manuschaft und bas Recht, sürchterlich im Kriege und Bunde, errogie endlich die Eifersucht und Furcht selbst jener Fürsten, welche sie anfänglich unterstützt hatten. <sup>3</sup> Die Anführer der städtischen Truppen, an Fehde gewöhnt, gingen bald aus dem Zustande der Bertheibigungin jenen des Angriffs über, und einzelne ihrer Hausen übten Gewaltthaten aus, welche dem Zweichweisungen und

Ė

¢

Š

1

Y

.

ľ.

.

ŕ

¢,

18

٧:

- g. Fovebat hasce societates, ut potentiam suam magis firmaret. Trithem. chron. Hirsaug.
- a. Wenzeslaum ragem occultum hujus ligas civium fuisse authorem, utpote qui potestatem theutonicorum principum semper habebat suspectam, quam tali modo speraverit infirmandam. ibid.
- 3. Displicuit haec civium colligatio principibus multis, qui multitudinem indomitae plebis de facili causa in furorem posse converti scientes, sibi non immerito metuebant ibid.
- 4. Naturam luporum coepisse induere canes, et qui latrones debuerant persequi, didicisse immitari. ibid.

Friedensbruche aufgebracht, entzogen ibnen bie Raifer ibren Sout, und ber Abel errichtete unter fic Bundniffe, welche ben ftabtischen bas Gleichgewicht balten follten. Eines schlossen bie rheinische und schwäbische Ritterschaft unter St. Georgen und Wilbelmen Schild. Gin anderes entstand in ber Betterau unter bem Ramen ber Lowens gesellschaft. Auf biese folgte bas Bunbnip ber Gebornten. Das gemeinschaftliche Interesse bes Abels vereinigte sie endlich alle im Jahre 1382 zu einem gemeinschaftlichen Bereine, welchen fie bem ftabtischen entgegen setzen wollten. Die Raifer und ber Reichstag mußten endlich ins Mittel treten, und fo tam bas erfte vollständige Reichsgeset, bie goldne Bulle, und im Jahr 1383 eine neue Reicheabtheilung zu Stande, welche aber mehr bazu beitrugen, die Macht ber Aurken zu befraftigen, als die Ration zu erbeben.

Durch biefe Begebenheiten und Berfügungen verlor ber rheinische Städte-Bund ganglich feinen ursprünglichen 3med. Der Kehbegeist verbrangte unter ben Bunbestruppen ben Die Goldner verachteten bie Befehle ber Burgergeift. Burgermeister, und die gedungenen Anführer bedrückten ben rubigen kandmann und Burger. Das große Bundniß trennte fic endlich in mehrere einzelne, wovon ein jedes feine besonderen Kehden führte. Die schwäbischen Stäbte befriegten bie Bergoge von Burtemberg, bie rheinischen, Die Pfalgarafen bei Rhein. Rach vielen Bermustungen und einzelnen Gefechten tam es bei Worms zu einem enticheibenben Treffen, worin bie Burger von Mains, Speier und Worms geschlagen, und furz barauf, wie ber gelehrte Trithem fo richtig fagt, ihre Bundniffe, Nou tdIE welche anfänglich einen so beilfamen 3med und guten Fortgang hatten, burch eigne Friedensbruche getrennt wurden. 2

Indest gingen die Absichten berselben nicht ganz versloren, ja sie waren, wie Pütter sagt, dis zur Errichtung der hohen Reichsgerichte noch eine träftige Stütze gemeiner Freiheit. Wenn durch sie auch in Teutschland nicht, wie in andern Reichen, eine allgemeine Repräsentation des Bolfes zu Stande gekommen ist; so bildeten doch die Städte ein eigenes Collegium auf dem Reichstage, und verbreiteten in allen Gegenden umber Gesetlichkeit Industrie, Künste, Handel und Cultur. Wir wollen zuerst eine allgemeine Schilderung ihrer wichtigen Unternehmungen in Gesetzgebung, Kunstsleiß und Handel entwerfen, dann das besonders ansühren, wodurch sich eine jede derselben ausgezeichnet hat.

Schon vor der Errichtung des theinischen Stadte-Bumdes war fast in einer jeden beträchtlichen Stadt ein Regiment unter der Burgerschaft festgesetzt worden, was durch lange Erfahrungen und öftere Zusätze verbesserfassung geschehen war, an Regelmäßigkeit und gesehlicher Ordnung übertras. Die Burger waren in Zünste oder Quartiere eingetheitt, um sowohl ihre Magistratspersonen zu wählen, als auch ihre Mannschaft zum Kriege zu bilden. Zur Gesetzebung und Regierung setzen sie einen Stadtmagistrat an, welcher aus den alten Geschlechtern und den Zünstigen gescher

<sup>1.</sup> Felix quidem et satis fortunatum confoederationis suae habuerunt exordium, et omnibus in circuitu raptoribus magnum incussere timorem: verum postquam eorum milites conductitii aequitatis legem violare coepissent, confoederatio eorum diutius permanere non potuit. ibid.

wählt wurde. An der Spitse des Ganzen Kanden ein oder zwei Burgermeister als Borster des Rathes und Anführer der Truppen. Bei einigen Stadten, als Bern, Worms, Speier, war mehr die aristofratische, bei andern, als Collu, Strasburg, Frankfurt, die demokratische Form vorherrschend, alle aber galten für Republiken, und glaubten durch ihre Senats und Bolksbeschlusse ben alten Grieschen und Römern zu gleichen.

Gben biefe republikanischen Berfaffungen beforberten auch eine regelmäßige Justigverwaltung und bie Ginführung beutlicher Gefette. Bieber war bie Gerechtigfeit von geiftlichen und weltlichen Bafallen nur nach Billführ vermaltet worben. Dem Burger ber Stabte mar baran geles gen, gleiche Rechte und Sicherheit ju baben, und bei ben Seinigen burch Befete gefdutt ju fenn. Da aber burd LeBens - und Rauftrecht mit ben Capitularien gugleich bie romifchen und teutschen Gefete außer Acht gekommen maren, sammelten einige weife Bifcofe ober Rechtsgelehrte bas, mas davon noch im Derfommen war, und verbefferten es burch einige Bufate, welche aus ber veranderten Berfaffung nothwendig wurden. Eine ber altesten Gefets fantmlungen biefer Urt ift jene, welche ber Bifchof von Borms, Burthard I., fur fein hochftift und feine Stadt abfaffen ließ. Ich werbe ben Inhalt biefer mertwurbigen Urfunde in der Geschichte von Worms auführen. Dr ober in ihrem Geifte abgefaßt, erfcbien fpaterbin bet Somabenfpiegel als Gefet fur bie oberrheinischen Lanber. Die Berordnungen biefer Gefetbucher grunben fic noch gang auf ben Geift ber alten tentichen Gefete, vermoge welcher bie peinlichen Falle burch 3weifampf und

<sup>1.</sup> Senatus populusque.

Sottesurtheil bewiesen, die Verbrechen durch Geldstrafe ober das Friedgeld gebist werden konnten. Dergleichen Gesetze mochten wohl die in das dreizehnte Jahrhundert am Rheine ihre Rechtstraft behalten haben. Als aber die Gewerbe und der Zusammendrang in den rheinischen Städeten die Geschäfte und Rechtshändel vervielfältigt hatten, und gegen Räuber und Morder ein stärkerer Schutz northwendig war; mußten auch, da man das römische Recht noch nicht kannte, neue und umfassendere Gesetz über Rauf und Verkauf, Zinsen und Schulden, Lug und Bertrug, Raub und Mord gegeben werden. Man sammelte daher die alten Weisthummer der Schöffenstühle über dergleichen Vorsälle, und nannte sie Stadtrechte oder Gtadt: Neformationen.

Bei biefer erneuerten Gefetgebung ging ber Geift bet tentichen Gefengeber, besonders in peinlichen Sachen, von einem Extreme jum andern über. Rach ben Berordnuns gen bes Bifchofs Burtbard und bes Schwabensviegels. fonnte man noch Diebstal und Mord burch Geld abbiffen : aber nach ben neuen Statuten-Buchern, ift auf bas geringe fte Berbrechen Rafen = und Ohrenabschneiben, Sangen und Kopfen gesett. Daber beißen noch bie peinlichen Ge richte entweder ju Saut und Saar, ober ju Sals und Konf. Ein gemeiner Diebstal wurde mit bent Strange, offentlicher Raub mit dem Rabe bestraft. Bauberei und Regerei, ober auch fleischliche Bergehungen gwischen Juden und Chriften, fanden auf dem Scheiterhaufen ihre Strafe; und wo man bes Berbrechens Gewisbeit burch Beiden nicht erfahren tonnte, brachte man ben Angeflagten burd Foltern jum Geständnif. Den Rirdendieben, Beren und Regern mar ber Feuertob ohnebies gewiß. Bei ben Grafen - und herrengerichten ging bie Graufamteit in Bestrafung so weit, das man auf Bildbieberei ober Waldbeschädigung die harteste Todesstrafe setzte. Rach den Forstrechten im Spessart und der Eppseiner Gemarkung wurden Wilds und Krebsdiebe enthauptet, oder an einen Baum aufgehängt. Rach den Waldgesetzen im dreiseichner Hain verlor ein Forstfreder die Hand; und nach jenen der hohen Mark wurde einem Baumschäler der Rabel aus dem Bauche geschnitten, dieser an einen Baum genagelt, und der Verbrecher so lange um denselben gessührt, die ihm die Darme aus dem Leibe gewunden waren und er todt darnieder sank.

Von bieser Zeit an vermehrten sich auch die Gefängnisse und hochgerichte in den Städten und Ländern an
dem Rheine. Erstere waren meistentheils bei den Stadtthurmen oder Rathhäusern angebracht und so dunkel und
vergittert, daß sie eher einem Loche als einem Berwahrungsorte gleich sahen. Biese wurden auch, wie zu Zürich,
und Miltenberg, mitten in dem Wasser errichtet, damit
der Berbrecher nicht entwischen konnte. Roch vor einigen
Jahren konnte man längs dem Rheine hin keine Stunde
sahren, ohne einen oder ein Paar Rabensteine und Galgen
an dem Ufer zu erblicken. Diese waren, wie bei Ingelheim und Lorch, so nahe beisammen, daß zwei an beiden
verschiedenen Orten hinzurichtende Armesunder noch vor
ihrem Ende mit einander sprechen konnten.

Um dieser finstern, schrecklichen Gerechtigkeitspflege ben hochsten Austrich von Schauerlichkeit zu geben; setzte man neben die offentlichen Gerichte noch heimliche ober die sogenannten Behmgerichte. Da sie selbst verborgen gehalten waren, ist auch ihr Ursprung berborgen geblieben. Einige Alterthumsforscher schreiben ihre Entstehung Rarl bem Großen zu, welcher sie mahrend seiner Kriege gegen die Sachsen eingeführt haben foll. Bahrscheinlicher verdanten fie ihre Pflege bem Erzbischof von Colln, En gelbert, 2 welcher als Großinquiftor und Reichevermals ter, geistlich : und weltliches Gericht, Beichtstubl Richterstuhl bei bemselben vereinigte. Da jett mit bem Kauftrechte und ben unzuganglichen Rauberhoblen ber Bergichloffer, auch bie beimlichen Berbrechen zugenommen hatten, glaubte biefer merfwurdige Furft-Bifchof, bag biefelbe auch nur burch heimliche Untersuchungen und Gerichte verfolgt und bestraft werden tonnten. Diesem que folge wurden querft in Bestphalen, . bann an andern Orten Teutschlands beimliche Gerichte angelegt, Meister = und Schoppenstublen und Bollstreckern ber Urs theile. Diejenigen Personen, welche in biesen beimlichen Berichtsorben aufgenommen murben, mußten ichmoren, bie beimliche Gerichtsbarfeit zu handhaben, ben Berbrechen nachzuspuren, die Berbrecher anzuklagen, und felbige nach Biffen und Gewissen zu richten. Der Angeklagte murbe burd offentliche ober beimliche Anfchlagezettel vor bas Ges richt gefordert, und wenn er nicht erschien, entweber aufgefangen ober bas Urtheil ber Schoffen auch auf offen nen Wegen und Strafen an ihm vollzogen.

Dieser fürchterlichen Gesetze und Anstalten ohngeachtet, waren weber Flusse noch Landstraßen vor Räubern und Mörbern sicher. Ja die heimlichen Gerichte beforderten eber die Verbrechen, als daß sie dieselben aufgehalten hatten. Wie sollten sich badurch gemeine Diebe haben schrecken lassen, da es Bornehme und Mächtige nicht

<sup>1.</sup> Davon mehr in ber Geschichte von Colln.

<sup>2.</sup> Beil Engelbert als Aurfürst zugleich Berzog in Bestphalen war.

thaten; und die Freischoppen felbst die gefährlichsten Jufigmorber geworben find. Rur ber Beichtstuhl ober bas Gottesgericht im Gewiffen war bas einzige Mittel. ben beimlichen Berbrechen juvorzutommen; aber auch biefer murbe oftere migbraucht, obwohl er feine weltliche Gewalt jur Seite batte. Indef brachte die verbefferte Berechtigfeitepflege wenigstens in ben Stabten größere Ordnung und Rube bervor. Um biefe zu vermehren, mablten fich bie Gemeinden, nebst ben Schoffen und Richtern, noch andere Beamten, welche nach Maaggabe' ber verschiedenen Bermaltungezweige entweder Seckelmeister, oder Rechenmeister, oder Mungmeister, ober Baumeister, ober Bunftmeister genannt wurden. Die Burgermilit war Zunft = ober Quartierweise abgetheilt und von ben hauptleuten Die Stabte wurden mit Mauern, angeführt. und Thurmen befestigt, mit Warten umgeben, und die Beug = und Fruchthäuser mit allem angefüllt, was gum Unterhalte und zur Bewaffnung ihrer Beerhaufen biente.

Nachdem auf biefe Beife bie Burger in ben Stabten von innen burch Gefete, nach außen burch Bollwerte und Mannichaft gefichert maren, fingen alle Arten von Runfte und Gewerbe schnell unter ihnen an ju bluben. Die Burgericaft der Stadte war felbst schon in Bunfte nach ben verschiedenen Gewerben getheilt, und nicht nur bie ardbern Sandwerfer als Maurer, Zimmerleute, Schmiede, Schuster . Wagner, Bacter , Metger ic. batten ihre Bertstätten errichtet; zeichneten ев unter ihnen auch folche Runftler und Arbeiter aus, welche in Seibe, Bolle, Sanf, Leber, Solz, Glas, Elfenbein, Stein, Gold und Gfiber alles das hervorbrachten, mas bie menfchliche Gefelifchaft nur fcones, tunftliches, beques mes und wunderbares munichen fann. Ich felbft habe in

ben alten Kirchenschatzfammern ober fürstlichen Kunstsammelungen Werke und Fabritate von diesen Zeiten her geses, hen, welche sogar neue Kunstwerke sowohl an Schönheit als Tüchtigkeit übertrasen. Fein gewebte Tücher, seidene Gewänder mit seltener Pracht, Farbenspiel und Stickerei, Spigen sein wie Spinnengewebe und zierlich wie Blumen gebildet, Schränke und Stühle von der niedlichsten Schreisnerarbeit, Gesäße theils aus Holz und Elsenbein geschnist, theils aus Erde gesormt oder aus Gold und Silber gegossen, mit den schönsten Zierrathen, Edelsteinen und Kiguren besetz, konnte man noch vor einigen Jahren in den Kirchen von Straßburg und Eblin, oder in den Schatzkammern von Mannheim und Mainz sinden.

Bon biefen bandwerkerlichen Bestrebungen fliegen bie finnreichen Stabtebewohner endlich ju ben bobern Regionen ber Runft: jur Mahlerei, Bildhauerei, Uhrmaches rei, Dufit, Poesie und Architeftur. Es ift wohl feine Rirche, fein altes Schlof, fein Rathbaus langs bem Rheinstrome binab, was nicht mehrere Beisviele und Mufter arofter Runftwerte aufweisen tonnte. In ben Sammluns gen ber herren Boifferee und Ballraf ju Colln, und bem Museum zu Frankfurt findet man Schatze von altteutschen Die Rirchen von Freiburg, Strafburg und Colln find Bunder ber Baufunft und Bildhauerei. Ihre Kenfter ichimmern mit taufenderlei Karben und Geftalten ber Glasmahlerei. In bem ebemaligen Domschate zu Mainz und Colln waren Gefage und Statilen von feltener Pracht Schonbeit und Bollendung. Die Raften, worin die Bes beine ber beiligen Glifabeth ju Marburg, und bie Ropfe ber brei Ronige ju Colln liegen, gelten fur Meisterstude pon Gold, und Schmelzarbeit. Die alten Choral, und Gesanabucher sind eben so merkwurdige Urtunden ber beis

ligen Musik als der Miniatur-Mahlerei. 2 Wenn aber auch von allen diesen Urkunden und Denkmalern des rheinischen Kunskfleißes nichts übrig geblieben ware, als der Dom zu Colln, so wurde dieser uns noch Beweise davon im Ueberstusse geben können.

Diese Schönbeiten der leblosen Runftwerke murben burch ben Geift bes Gefanges und ber Poesse noch mehr belebt. >36 munderte mich, fagt Vetrarca, am Rheine so viele Bildung, fo biebere Manner und icone Beiber ngefunden gu haben. Das gange Ufer mar mit liebenspwurdigen Madden befett; und Gott! welche icone Geffalrten, welche einnehmende Gefichter, welch niedlicher Angug. Deber Mann mußte fogleich Liebe fühlen, beffen Berg nicht » anderswo icon gefesselt ware. « 2 Unter biefen sangen bie berühmten Minnefanger Gottfried von Strafburg, Ronrad von Wurzburg, heinrich von Mainz und andere, beren Lieder Rudger von Manesse sammelte; und ich felbst babe in bem Kreuzgange bes Mainzer Domes bas Dentmal bes berühmten Frauenlob wiederhergestellt, welchen Die Krauen aus Dankbarkeit felbst jum Grabe getragen baben. 3

Bon ben Werkstätten ber Handwerker und Kunftler innerhalb ber Stabte erstreckte fich auch die Industrie auf

<sup>1.</sup> Roch ist zu Aschaffenburg das Brevier und Ricchenbuch Kurfürst Alberts II. ein wahres Denkmal altteutscher Aunst.

<sup>2.</sup> Mirum in terra barbarica, quanta civilitas, quae urbis species, quae virorum gravitas, quae munditiae matronarum. Omnis ripa praeclaro et ingenti mulierum agmine tegebatur. Obstupui, Dii boni, quae forma, quae facies, quis habitus! amare potuisset, quisquis eo non praecoccupatum animum attulisset. Ep. ad Colonnam.

<sup>3.</sup> Davon umftanblicher weiter unten.

bas flache land umber. Wir find mar ben Geiftlichen und Monden vielen Dant für ben Anbau ber Kruchtfelber und Weinberge am Rheine fculdig, aber bie blit benbste Landwirthschaft bilbete fich erst in ber Nachbaricaft ber Stabte. Die reichen Burger und Patricier gingen in allen Arten von Pflanzungen ben Bauern auf ihren Landgutern als Mufter poran. Ginige barunter, 3. B. Wigilo von Wambach in Frankfurt, Die jum Jungen von Mainz, die Liesfirchen in Colln, hatten fich fo betracht. liche ganbereien erworben, bag fie bamit reiche Stiftungen fur Rirche, Rranten und Arme machen tonnten. Die Frucht- und Speisemarkte in Maing, Colln, Stragburg, Frankfurt und Borms gaben bem gandmann einen fichern Abfat feiner Fruchte, feiner Ruchentrauter, feines Dbites, feiner Gier, feiner Milch und feiner Butter; und bie Garten, welche bie reichen und wohlhabenben Burger ju ihrem Bergnugen um die Stadte anlegten, maren eine Vflanzichule feltener Gemachie und Blumen. Gine jebe Stadt hatte babei noch eine eigene Gartnergunft, welche ben Burgbann anbauete. Diese fleifigen Leute arbeiteten wohl vier Mal bes Jahres ihren Boden um; und noch find bas Gartenfeld bei Maing, Sachsenhaufen bei Frankfurt und bie Rappesbauern zu Colln Beweise bavon.

Der Kunstsleiß sührte endlich die Bewohner ber Städte auf ganz neue und unerhörte Entdeckungen. In Freiburg und Straßburg wurden eine Menge Berbesserungen bei den Mischungen der Farben, in der Berarsbeitung der Metalle, an den Spinnrädern, Uhren, Webersstühlen gemacht. In Basel verfertigte man aus Lumpen Papier, und in Mainz erfanden Guttenberg und Faust die Buchbruckerei, welche sowohl in Sitten als Wissensschaften eine neue Epoche stiftete. Der gelehrte Schunk

hat und in seinen Beiträgen zur Mainzer Geschichte ein Bruchstud mitgetheilt, woraus man schließen komte, baß sogar die Ersindung des Schießpulvers Mainz zugehore.

Bon allen diesen einzelnen Bestrebungen der Städte, von diesem mannigsaltigen Wetteiser in Künsten, Handswerken, Andau und Ersindungen, war der Handel und die rheinische Schiffahrt die Seele. Wenn man den Lauf und die Größe des Rheins betrachtet, so ergibt es sich von selbst, daß dessen Bewohner zu beiden wichtigen Besschäftigungen angetrieben werden mußten. Dieser herrsliche Fluß durchschneidet Europa, so zu sagen, in der Mitte. Er verdindet den fruchtbaren Süden mit dem fleißigen Norden; und die ihm zugehenden Gewässer sühren ihm die Reichthumer des Osten und Westen zu.

Als der rheinische Stadte-Bund errichtet wurde, hatten sich bereits schon drei Hauptstadte zu Meisterinnen der Schiffahrt und des Handels gemacht, welche auf ihm getrieben wurde: Straßburg namlich am Obern, = Mainz am Mittel = und Colln am Unterrheine. Ihre gunstige Lage und selbst die allmählige Vergrößerung des Flusses brachten es mit sich, daß bei denselben ein Ueberschlag und Stapel der Waaren statt sinden mußte.

Bon Basel bis nach Straßburg ift ber Rhein zwar schon zu einem beträchtlichen Strome angewachsen, allein sowohl die Seichtigkeit seines Wassers als die vielen Auer vertragen noch kein schweres, tiefgehendes Schiff. Man bediente sich daher kleiner, flacher und aus einigen Tannenbretern zusammengesetzer Fahrzeuge, welche man die

<sup>1.</sup> Einen Brief vom Jahre 1305, worin Rurfurft heinrich III. einen Feuerschützen, welcher sich im Schlosse Ehrenfels unter Mainz aushielt, begehrt.

Lauertannen nannte. Erft von Strafburg fonnten großere Schiffe ben Kluß binabgesenbet werben. auch diese waren nicht beträchtlich, indem sie unter bieser Stadt bis nach Speier noch manchen Gefahren ausgesett waren. Ihre Fracht burfte nicht viel über 2500 Centner betragen. Es murbe baber ein Schiffahrtsgefet gemacht, vermoge welchem jeber Schiffer, ber ju Thal fahren wollte, zuerft fein Kabrzeug von Sachverständigen befeben, bann bas Baffer von Strafburg bis Germerebeim untersuchen, und endlich nach Maaggabe ber Große bes Schiffes uch sowohl bie Babl ber Steuerleute als Ruberfnechte bestimmen laffen mußte. Kand man die Fracht alsbann noch zu schwer, so wurde fie in kleinere Kabrzeuge ober Nachzuge vertheilt, und erft zu Reuburg in bas haupts schiff übergeladen. Demzufolge fabe man Speier als ben Ort an, wo großere Schiffe ruhig ben Rhein befahren tonnten. Diefe Stadt erhielt baburch einen naturlichen Stavel.

Rachdem der Rhein den Restar und den Main aufgenommen hat, gewinnt er bei Mainz jene Breite und Tiese, welche ihn den größten Flussen. Europens gleich sett. Bei dieser Stadt erhält also die Schissart auch neues Leben und Gewicht. Bon ihrem User gehen bis nach Edlin Schisse ab, welche bei 20,000 Centner enthalten können. Diese Bermehrung der Fracht brachte in Mainzeinen neuen Ueberschlag und ein neues Stapel, recht hervor, vermöge bessen die dort landenden Schisse die Waaren ausladen und zum Berkauf andieten mußten. Sowohl die Bürger als Aursürsten von Mainz behauptesteten und beförderten dieses Recht aus allen Kräften. Erstere errichteten an dem User des Rheins Kranen und Damme; die Kursürsten Hatto und Siegfried I.

ließen die Felsen am Binger Loche sprengen, um die Schiffahrt zu erleichtern, und unter dem Aursürsten Peter wurde ein Rausbaus erbauet, was dem Ueberschlage und Lager der Waaren Naum und Schutz gab. Endlich verschaffte der Rurfürst Diether unter der Martinsburg den Schiffen einen hinterhalt, wohin sie sich bei schnell einstretender Winterkalte gegen Frost und Eisgang retten konnten. Durch diese nühlichen Austalten wurde die Schiffahrt von Mainz die Solln erleichtert, und der handel auf dem Flusse ungemein befördert.

In letterer Stadt erhielt beibes endlich seine hochste Wichtigkeit. Nachdem namlich der Rhein noch die Rahe, die Lahn und Mosel in sich aufgenommen hat, dilbet er längs dem Ufer von Edlin hin einen natürlichen Hafen im Halbtreise von einer Stunde, von welchem jett Schiffe aus, und eingehen konnten, welche an Größe und Gewicht den Seefahrzeugen gleich kamen. Durch einen so zahlreichen Berkehr sahen die Ufer dieser Stadt einem Balde von Nastbäumen, oder einer Gasse von schwimmenden Häusern gleich, von außen mit allen Schiffgeräthen und Tauwerke, von innen mit allen Bequemlichkeiten einer Wohnung verssehen, und mit den Reichthumern aller Weltgegenden belasstet. Es war daher natürlich, daß auch hier das Stappelrecht eingeführt, und die Stadt mit Kranen, Dämmen und einem Kaushause versehen wurde.

Dem Beispiele bieser brei Haupt-Jandelsstädte am Meine folgten balb die übrigen. Freiburg, Speier, Worms, Frankfurt am Main, Bingen, Coblenz, Wefel und Cleve. Eine jede Stadt oder jedes Städtschen, was entweder an der Mundung eines in den Rhein gehenden Flusses und Wildbaches lag, oder wo Felsen, Sandbanke, Strudel und andere Dertlichkeiten

ber Schiffahrt Hinbernisse in ben Weg legten, wurde eine kleine Riederlage, von wo aus die ans allen Gegenden kommenden Waaren und Landeserzeugnisse entweder nach dem Hauptstrome, oder von diesem in die weitern Land der rechts und links ihre Versendung erhielten. So wurden schon gegen das zwölfte Jahrhundert hin alle Arten von einheimischen und fremden Erzeugnissen, Gestraibe und Früchte, Wein und Dehl, Baus und Brennspolz, Gewärz und Metalle, Baus und Mublikeine, Thiershaute und Leber, Leinens Wollens und Seidentuch, Werkzeuge und Gesähe, Geschmeibe und andere Kostbarkeiten auf dem Uheine zu Thal und zu Berg gesahren, und in die entferntesten Gegenden damit Handel getrieben.

Man tann fich leicht vorstellen, daß sowohl die rheis nischen Stabte, als bie rheinischen Rursten fich wechselseis tig bestrebten, aus biefem wichtigen Bertebre ben mögliche ften Ruten ju gieben. Jene versuchten alle Mittel, modurch fie bie Schiffabrt auf bem Rheine gegen bie Befabren fichern tonnten, welche ihnen bie Ratur, ober Raubfucht ber Rebberitter entgegen ftellte. Gie befestigten bie Ufer gegen ben Andrang ober bie Bilbheit bes Baffers, burd Damme und Grippen. Gie gerfprengten bie Felfen und Rlippen, welche über ober unter ber Rheinfläche ben Schiffen brobeten, und befestigten burch Gebuiche und Am Nieberrheine waren eigene Stamme ben Leinpfab. Rheinbaumeister angestellt, welche man Teiggrafen nannte, und am Ober : und Mittelrheine bewaffnete Alotten auf dem Muffe erhalten, welche die Rauffahrteifchiffe beden, und gegen alle Anfalle ber Rauber und Friedensitorer fouten follten.

Die rheinischen Fursten beforberten wohl auch bie Schiffahrt burch große, toftspielige Unternehmungen. Auch

fie errichteten Damme, ließen Kelfen fprengen, und legten Raufhauser und Rranen an; allein ihre Absicht ging boch mehr auf die Bereicherung ihrer Rammern, als auf bas gemeine Bobl. Da die Wahl ber Raifer gegen bas zwolfte Jahrhundert größtentheils von ben rheinischen Kurfürsten abbing; fo ließen biefe fich von bem ju ermablenben Reichsoberhaupte neue Rheinzolle oder sonft ein die Rheinichiffabrt betreffendes Recht ertheilen. Go geschah es, baß ein jeber berfelben brei ober vier hauptzolle am Rheine, und mehrere Rebengolle auf den ihn zufließenden Fluffen So wichtige Vortheile, welche baburch Rurfurften erworben hatten , reigten auch bie anderen Machtigen am Rheine. Jeder Kurft, beffen gand fich an ben Aluf erstreckte, verschaffte sich entweder burch bie ' Gnabe bes Raifers, ober burch Gewalt einen Rheinzoll; und wenn er seine Anmagungen auch nicht über alle vorbeifahrende Schiffe als Maaren ausdehnen fonnte, fo versuchte er fie boch wenigstens auf einige Artitel, als Bein, Pfeffer und Getraide.

Die Zölle wurden besonders bei solchen Orten angeslegt, wo entweder der Stapel, wie zu Speier, Mainz und Cölln, oder die Natur, wie bei dem Binger Loche, bei der Pfalz, bei der Bank' die Schiffahrt aufhielt. Hier wurden entweder Zollhäuser, oder feste Schlösser und Mautthurme erhauet, aus welchen man die Schiffe mit gewaffneter hand anhalten und zwingen konnte. Anf diese Weise hatten sich die rheinischen Fürsten schon über dreißig Zölle von Straßburg die zu den Riederlanden erworben; wovon die vier rheinischen Aursürsten allein über achtzehn besaßen. Um daher dem Zollwesen mehr Ordnung und

<sup>1. 3</sup>u St. Goar.

Gleichformigfeit ju geben; bielten lettere mehrere Bufammentunfte ju Maing, ju Labnftein, ober auch bei bem Ronigstuble, und fetten gewiffe Bollverordnungen ober Bollartifel fest, nach welchen sich sowohl die Bollbeamten, als Schiffer richten follten. Diesen gemaß, murbe bei einer jeden Bollftatte ein Befeber, um Die Fracht gu ichaten; ein Bollner ober Bollichreiber, um bie Ginnahme einzutragen; ein Nachganger, um beibe zu fontrolliren; endlich ein Fracht bestätter, welcher ben Schiffern Borichuf leistet, angestellt. Diefen maren mehrere Bollfnechte jugegeben, welche ihnen in ben Amteverrichtungen behulflich feyn mußten. Gie wurden meistens aus ber Schifferzunft genommen, auf bag fie fomobl über die Schiffsladungen als Krachtbriefe besto sicherer urtheilen konnten. Der Zolltarif mar nach Maaggabe bes innern Wertbes ober auch bes Gewichtes eingerichtet, al lein bie Bollbeamten verließen fich meiftens auf ihre Rennts niffe und Erfahrungen, auch wohl auf ihr Augenmaaft: und fo mußten fich die Schiffer mit ihnen oftere burch Ge-Dieser Willführ ber Schätung suchte idente abfinden. man bernach burch Maag und Wagen abzuhelfen. maß namlich die Schiffe nach ihrer Lange, Breite und ober mog bie Baaren, und forberte fonach ben Tiefe, Aber auch biefe Untersuchung blieb noch vielen ZoIL. Schwierigkeiten unterworfen, und fo fehrte man wieder mehr ober weniger ju ber alten Schatzung über Baufc und Bogen gurud. Die Bollgesete ber rheinischen Rurfürsten tamen endlich theils burch die Willführ ber Bollbeamten, theils burch bie Eigenmacht ber übrigen Aurften wieder außer Acht; und es bestand blos unter Bollnern und Schiffern ein Beschäft auf Treue und Glauben.

Die Menge und fast unnatürliche Vervielfältigung der Meinzölle machte endlich selbst diese Art von Zollerhebung nothwendig. Wenn man bedenkt, daß von Mainz die Solln allein über vierzehn Zolle, und diese öfters so nahe bei einander angelegt waren, daß der Schiffer, wie bei Bacharach und Andernach, von einem Ufer gleich auf das andere überfahren mußte; so wird man leicht die Beschwerlichkeit und den Ausenthalt begreisen, welcher der Schissahrt durch eine strenge Untersuchung nach Maaß und Gewicht in den Weg gelegt worden ware. Uebrigens wurde der Zoll in Tournosen erhoben, welches Geld man für das schicklichste hielt, um den Preiß der Waaren zu bestimmen.

Der wechselseitige Berkehr und ber wechselfeitige Sont, welchen querft bie Stabte am Rheine burch ben rbeinischen Stadte-Bund unter fich festgeset hatten, erftredte fich in turger Beit burch ben großen Sanfees Bund über gang Europa. Noch tann man in bem Rathbanse zu Colln die Gipe ber Bundesrichter und in dem Raufbaufe zu Mainz bie Schildhalter ber feben, welche biefes große Gemeinwefen entweber geleitet ober reprasentirt hatten. 2 > Innerhalb ber Mauer einer Stadt, fagt herber, war auf einen fleinen Raum alles susammengebrangt, was nach bamaliger Zeit Erfindung, » Arbeitsamkeit, Burgerfreiheit, Saushaltung, Polizei und » Ordnung weden und gestalten konnte: bie Gesete manoder Stabte find Dufter burgerlicher Beisbeit. somobl ale Gemeine genoffen burch fie bes erften Rabmens gemeinschaftlicher Freiheit, bes Burgerrechtes.

<sup>1.</sup> Jest ift bas Kaufhaus niebergeriffen. Den Umrif bavon findet man in ben rheinischen Alterthumern.

»In Stalien entstanden Republiten, Die burch ihren San-Del weiter langten, ale Atben und Sparta je gelangt » batten; bieffeits ber Alpen gingen nicht nur einzelne » Stabte burd Rleif und Sandel bervor, fonbern es » inunften fic auch Bunbniffe berfelben, ja gulett ein » Sanbelestagt jusammen, ber über bas fcwarze, mittelslandische, atlantische Meer, über bie Rord : und Offfee reichte. In Teutschland und ben Rieberlanden, in ben nordischen Reichen, Bolen, Breugen, Rug: und Lieffand » lagen biefe Stabte, beren Furstin Lubet mar, und bie sarbften Sandelsorter in England, Franfreich, Portusall, Spanien und Italien gefellten fich zu ihnen; vielsleicht ber wirtfamfte Bunb, ber je in ber Belt ogewesen. Er bat Europa mehr zu einem Gemeins rwefen gemacht, als alle Rreugfahrten und romische Be-» brauche: benn über Religions = und Rationalunterschiede sging er hinaus, und grundete bie Berbindung ber Staas » ten auf gegenfeitigen Rut, auf wetteifernden Rleif, auf »Redlichteit und Ordnung. Stabte baben vollführen, mas » Regenten, Priefter und Eble nicht vollführen fonnten und » mochten : fie schufen ein gemeinschaftlich wirfenbes Europa. «

Ich glaube dieses Buch nicht besser schließen zu tonnen, als mit einer Stelle aus Münsters Rosmographen,
welche die Gesetze und Sitten der Zeit so deutlich
schildert. Bleichwie von Anfang der Beschöpfung bis auf
unsere Zeit sich verlossen haben sieben Welt, und wir
jezund sind in der siebten Welt, die besteht also lang als
Gott will, derselben weis sind auch sleben heerschildt aufgelegt. Der Ronig hebt den ersten; der Bischof Abt und
Abtissen, die da gefürstet sind, heben den andern; die
Lapensürsten den dritten; die Freyherrn den vierten, die
Mittelfreien den fünften; die Dienstmannen den sechsten;

und ben fiebenten heerschild hebt jeglicher Mann, ber nicht eigen ober ein Rind ift.

Siebenzahl wird auch angenommen von bem menich lichen Leib. Dann ben bem haupt wird bescheiben Mann und Beib, die ebelich jusammen gefommen find, und die Rind von ihnen benden geboren, werden bezeichnet nach bem ersten Glied von bevden haupt; namlich ba bie Arme ftoffen an bie Schultern. Geschwister Rind bie anbere Sippe, die stehn an dem andern Glied von dem haupt berab gezählt, bas Glied beißt ber Ellenbog. Die britte Sipp ftebt an bem britten Blieb, ba bie hand an ben Arm ftoft, und bie vierte an bem vierten Glieb, ba ber Mittelfinger an bie hand ftoft. Die funfte Sipp fteht am funften Glied, namlich an bem andern Glied bes Mittelfingers. Die sechste am britten Glied bes Mittelfingere, und die fiebende vor bem Ragel bes Mittels fingere. Run welche Kinder nach diefen fieben Gliedern fich vergleichen, bie nehmen auch zu gleicher Beife bas Erb. Hat ein Pfaff eine Kirche ober Pfrunde, davon er fich betragen mag, fo theilen feine Geschwister nicht mit ihm bas fahrende Gut. Wer Erb nimmt, ber foll auch Die gelten, bie ber tobte Mann gelten follte. Diebstal, Spiel und Raub ist niemand schuldig zu gelten fur ben anbern.

Es mögen nicht zeugen Kinder die unter vierzehn Jahren find, noch Weiber, dann in etlichen Sachen, auch nicht Buben, Dumme und Thörigte, Blinde, Taube, Unstimige, Reber, Verbannte und meineidige Leute.

Es mag ein Kind seines Baters und seiner Mutter Erb verwirfen in vierzehen Dingen. Nämlich so der Sohn bey der Mutter liegt; oder so er seinen Bater fahet und einschleußt wiber Recht; oder so der Sohn seinen Bater anspricht und solche Dinge von dem Bater anzeigt oder rüget, die dem Bater an den Leib gehen; oder so der Sohn einen Bater schlägt an die Bangen; oder merklichen bescholten hat; oder auf ihn klagt, das den Bater in Schaden bringt, an Ehre oder Gut; oder so der Sohn ein Dieb oder Bosewicht wird; oder den Bater irret und verhindert an seiner Seelenheil am Todtbett; oder so der Sohn ein Spielmann wird wider des Baters Billen; oder wollt nicht Bürge werden für den Bater; oder wollt ihn nicht lösen von dem Gesängniß; oder so der Bater von Sinnen kömmt, und der Sohn verwahret ihn nicht; oder so der Sohn dem Bater sein Gut verthut mit Unfug.

So ein Mann stirbt ohne Kinder, und hinterläßt eine Frau, soll diese unbekummert senn dis zum dreisigsten Tag. Bon dem Erb soll man zum ersten dem Gesind ihren Lohn geben, und soll sie nicht ausstoßen dis zum dreisigsten Tag, die sie sich anderswo versehen mögen. Darnach muß die Frau theilen mit den Erben. Sie soll auch ihres Mannes Roß und Sattel, Harnisch und das best Schwert geben seinem Herrn, ob er ein Dienstmann war. Die Frau soll geben den Erben ein Beth, ein Pfülven, ein Kussen und zwei Beilachen und ein Badkappen, zwo Zwehelen und zwei Becken. Das ist die gemeine Hinfahrd, da seigen die Leut mancher hand Dieng zu, so dazu gehört. Wo aber die Frau der Dinsgen nicht hat, der soll sie nicht geben.

Wenn zwey ober mehr gebohren sind zu einer Todleib, foll ber Aelter bas Schwert nehmen vorhin, demnach theilen sie gleich und der Junger der Wehler. Es soll auch der altst Bruder des jungeren Bogt senn, bis sie aufgewachsen find, barnach foll er ihnen gute Rechnung geben.

Munchet man einen Knaben unter vierzehn, ober eine Jungfrau unter zwölf Jahren, benen soll nichts abgeben an kand und kehnrechten im Erben. Kommen sie über dies Ziel, so stehen ihre nächsten Freunde an ihr Erb. Beis man das Alter eigentlich nicht, soll man Zeichen suchen am keib, das erst so man kleine Harlein sindet unter der Nasen, das andere so man solches sindet unter der Uchsen; das dritte ob den Gemäch, damit wird bewerht, daß der Knab vierzehn Jahr alt ist oder drüber. Aber die Jungfrau mag mit diesen Zeichen nicht übers wunden werden.

Man foll allen Raub und Diebbeit zweifaltig gelten, fo fie mit Gericht genothigt werben. Gebe fie aber wieber unbenothigt, fo foll man fie einfaltig gelten. Stra-Benraub begeht man funberlich an brever band leut, an Pfaffen oder Pfaffengesind, an Pilgern und an Rauflenten, die von land ju land fahren. Man foll bie Stra-Benrauber bangen an einen Galgen, ber aufgericht merbe an einer offentlichen Straf. hat man wiber einen folden Rauber feine Gezeugen, foll man ihm vorlegen Mahl, die Bafferurtheil, ober bas beiß Enfen auf ber hand zu tragen, ober in ein beifmallenden Reffel mit Baffer zuzugreifen bis an bie Ellenbogen. Gerichtet er bamit, so ist er der andern Urtheilen ledig. Recht mit Diebstal ober Strafenraub verwirken, ob man fie beffelben Raubs ober Diebstals anders zeihet, die mogen mit ihrem Gib nicht ledig werben, man foll ihnen bren Chur vortragen, bas beiß Enfen zu tragen, ober in mallenden Reffel ju greifen, ober mit Rampf fich ju webren.

Moleweil sich ein Mann mit seinem Schwert begutzeten mag, und auf ein Roß mit einem Schild und mit einem Schaft gestzen mag, und man sezt ihm ein Stock zu dem Roß, der einen Daumellen hoch ist, und man soll ihm den Stegreif halten, und ein Meilwegs gereiten mag, der mag haus halten und mit seinem Gut umgezhen, als ob er vierzehn Jahr alt war. Wenn der Jüngling zu vierzehn Jahren kommt, mag er ein ehlich Weib nehmen, ohne seines Vater Willen: also auch eine Tochter, die zu zwolf Jahren kommen ist, mag einen Shesmann nehmen.

Es mag niemand Pfleger senn, er sey dann fünf und zwanzig Jahr alt. Den Pfleger nennt man etwan Borsmunder, etwan Bogt, etwan Behalter, etwan Sallate. Die alle sollen getreue Leute seyn. Es mag kein Kind unter vierzehn Jahren ohne seinen Pfleger etwas thun, das stat seye. Berspielt ein Kind seines Baters Gut, dieweil es nicht ausgesteuert ist, und ist unter 25 Jahren, muß man es dem Bater wiedergeben. Ein jeglicher Jüngsling soll Pfleger haben, bis er 25 Jahr alt wird. Diesweil soll er nichts thun ohne seinen Pfleger mit seinem Gut. Ein Beib mag ohne ihres Mannes Erlaubnis ihres Guts nichts hinweggeben, weder eigne noch ledig Ding, noch Zinsgut, noch Lehensgut. Dann er ist ihr Bogt.

Der Raiser mag in allen kanden nicht gegenwärtig seyn; und mag alle Untergericht nicht verrichten, davon so leihet er andern Fürsten, Grafen und anderen Herren weltlich Gericht. In teutschen kanden hat jedes kand seine Pfalzgrafen. Sachsen hat einen, Baiern einen, Schwaben einen und Franken einen. Der romisch König soll mit Recht dieser Herrschaft, Markgrafschaft, Pfalzgrafschaft oder Grafschaft, keine im seiner Gewalt haben

Jahre und Tage. Er foll sie hinleihen, thut er das nicht, bes klagen die Fürsten und andere, das ihnen gebrest, dem Pfalzgrafen am Rhein, wann der ist zu Recht Richter über den König und davon hat die Pfalz viel Ehre. Alls man den Kanser kieset, soll er dem Reich hulden, und soll in Eid nehmen vier Ding, nämlich daß er das Recht stärke, das Unrecht bekränke, das Reich alle Zeit mehre, und nicht ärmer mache.

Andere viel Rechte so in teutscher Ration gemacht sind, von Erben, Bürgschaften, Gezeugen, Morgengaben, Leibgeding, Heimsteuer, Todleib, rechtlosen Leuten, Acht, unehelichen Kindern, Pflegern, Eigenleuten und Rothwehr zc. will ich dahin fahren lassen.

Es weißt auch vaft jedermann, was und welche Kleiber und speiß im Teutschen land jezt im brauch feind, barumb nicht vom nothen, etwaß bavon zu schreiben. Es haben die Teutschen viel Bnterschied und mannigfaltige grad od' ftand Bnder inen. Den ersten stand haben bie Geiftlichen, ben andern bie Eblen, und ber hat vil grab, ban es feind Kurften, Grauen, Frenherren und andere Die Kursten Bebertreffen die andern nit allein in Edlen. ber Wurdigkeit und hohem geschlecht, funder auch in bem gewalt, bann fie haben weite Lander und herrschaften. Aber die Grauen, Frenherren, und andere edlen, figen hin, und her hinder den gandesfürsten, befünder die schlechten edelleut. Die ist gar ein feltzamer brauch under ben edlen. Dann wann die Renfer des Kenferthums halb not angebet, vnd er Bermanet feine Fürsten, grauen wund edlen, fo sprechen sie, bas sie gefreyet feind, vnd niemand bienen bann ber inen fold giebt, bargu laffen fie auch ire underthanen nit dienen, und fagen boch bas ber Renfer jr Oberherr sen. Diese leut meinen, bas ir abel

nit wenig geschwecht wurd, wann fie folten faufmanichat treiben, ober ein handwert fuhren, ober so einer ein vnedle hausfraumen neme, ober folt einer wonen wie ein ander Burger in einer frembben ftatt. Gie haben fein Gemeinschaft und benwonungen auf ben bergen, in ben walbern, oder auf dem felb, do fie mit jrem hausgefind frey wonen. Die fürsten und eblen hangen an gemeinlich bem jagen, und meinen es gebor inen allein gu auf lang. marigem brauch, vnd begebner freiheit, aber ben andern Berbieten fie ju faben hirtzen, Reb, hinner und hafen bei Berlierung ber Augen, ja an etlichen ortern ift es verbotten bei fopfabhaumen. Doch was schedliche thier feind, mag jeberman faben. Es effen auch bie eblen gar luftbarlich, und fleiben fich toftlich, gieren fich mit gold, folber vund feiben, sunderlichen die weiber, im hauß und aufferhalb bem' hauß. Bnd wann fie ausgahn, volgt inen nach ein hauffen gefinde, und ghan fo langfam und fittlich und machen fo mobibebachte Schritt in jrem gang, baß bas gemein Bolt fie einswegs an iren geberben ertennt. So aber ein ferner meg vorhanden ift, gond fie nit gu fuß, bann fie meinen es were inen Bnerlich, vnd ein prfund ber burftigfeit, aber rauben wann fie not angat, schemen fie jren theil nit, befunder nachdem ber thurniet in ein abgang komen ift. Wann inen ein fchmach von jemand begegnet, tragen fie es felten mit bem recht auf, funder fie verfamlen jre reifige gespanen, und rechen fic mit bem schwerdt, feuer und raub, und gwingen also bie inen widerbruß haben gethan, gu ber genugthuung.

Der ander standt ist der Burger die in den stetten wonen, deren ein theil dem Kenser, die andern den Fürsten oder den geistlichen prelaten unterworffen seind. Die dem Lepfer gehorsam seind haben vil fresheiten, bruch und

fahungen, beren fie fich in gemein gebrauchen. Aller jar machen fie auß ben burgern ein stett ober burgermeister, an dem der bochft gewalt fteht. In den malefigen oder übelthaten vrtheilen fie nach vernunft und gewohnheit, bas fie funst auch pflegten zu thun in andern burgerlichen bendlen und ganten; boch mach man zu bem Renfer appellieren. Es feind gar noch in allen Reichsstetten zweierlei burger. Etlich feind juntern, und von den grofen geschlechten gebos ren, die andern feind schlechte Burger. Die schlechten Burger treiben tauffmanichat, ober befummern fich mit handwerken, aber bie andere, bie 'man Patricios nent, und von den alten geschlechten bertommen feind, betragen fich mit irem Baterlichen erb vnd von ging vnd gulten. Und wann einer aus ben gemeinen burgern zu grofen reichtbum tompt, und will fich ju inen ichlaben ober gemeinschaft mit inen machen, nemmen fie in nit in jr ges. mein. Doch mas der stattregiment antrift, wird bo under ben burgern fein Underscheid gemachet, sunder werden beibe zu ben amptern genommen befunder bie einheimische. Die stett im teutschen land seind gemeinlichen, wol bewart vom natur ober tunft, bann fie feind fast zu ben tiefen maffern gesett, ober an die berg gegrundfeftet, vnnb bie auf ber freven ebne liegen, feind mit starten Mauren, mitt graben, bolwerten, thurmen, schutten und andern gewehr umpfaffet, bas man inen nit balb fan zukommen.

Der dritt stand ist der menschen auff dem feld, sigen in den dorffern, hofen, und wylern, und werden genennt Bauwren, darumb de fie das Feld bauwen, und das zu der Frucht bereiten. Die füren gar ein schlecht unnd niderträchtig leben. Es ist ein jeder von dem andern abgeschnitten, und lebt für sich selb mit seinem ges sind und vieh. Ire heuser seind schlechte heuser von kot

und holy gemacht, auf bas erbtrich gefegt, vnnd mit ftrob gebett. Gre fpeiß ist fcmarz roden brobt, haberbren, ober Waffer vnd molten ift fast-jr gefocht erbien mit linfen. trant. Ein zwilch gippen zwen bundichuch und ein filzbut ist ir fleibung. Dife leut haben nimmer Ruh. Fruh und fpat hangen fie ber Arbeit an. Sie tragen in bie nechften ftett zunerkauffen mas fie nutzung überkommen auff bem felb und von bem viech, und taufen ein bargegen was fie bedorfen. Dan fie haben feine, ober gar wenig handwerksleut bei inen figen. Gren herren mufen fie offt burch bas jar binen, bas felb baumen, faen, bie frucht abschneiben, und in die scheuwer fuhren, holz hauwen und graben machen. Do ift nichts, bag bas arm Boll nit thun muß, und an verluft nit aufschieben barf. Mas folche harte Dienstbarkeit in bem armen Bolf gegen iren obern bringe, ift man in furz verruckten jaren wol innen Es ist fein stabel bogen fo gut, wan man in zu boch spannen will, so bricht er. Also ift es mit ber rube ber oberfeit gegen ben Bnterthanen, wo bie zu groß ist. Es wolt sich ber funig Roboam zu viel tirannisch gegen feinen unterthanen halten, aber wie wohl es ihm ausschlug, weis ich wohl. Solches weis ich auch wol, bas Gott oft hierten und regenten über ein voll fegt, nachbem fiche gegen im verschulbet. «

Nachdem wir nun die großen Unternehmungen bes theinischen Stadte-Bundes im Allgemeinen vorgenommen haben, wollen wir auch die Geschichte der einzelnen Stadte und Staaten, und was darin vorzüglich merkwurdig ift, auführen.

### Druckfehler.

|          |              | 4.77.    | ,   | a             |                                    |
|----------|--------------|----------|-----|---------------|------------------------------------|
| Sente    | 20.          | Beile    | 15. | matt          | vor lies von.                      |
| -        | 64.          | -        | 21. |               | Sesistat 1. Sesistet.              |
| -        | <i>7</i> 3.  |          | 21. |               | Sesisiat 1. Sesistek.              |
| <u>.</u> | 104          |          | 24. |               | ben grausamsten 1. ber grausamste. |
| -        | 154.         |          | 4.  | <del></del> - | hergestellt 1. bargestellt.        |
|          | 234.         |          | 16. |               | 814 l. 841.                        |
|          | 240.         |          | 22. |               | Konige I. Kriege.                  |
|          | 304.         | <u> </u> | 31. | _             | Versprechen I. Vorsprache.         |
| -        | <b>3</b> 04. | -        | 32. |               | Garbo I. Barbo.                    |
|          | <b>3</b> 76. |          | 14. | _             | Lubwig 1. Otto.                    |
| -        | 389.         | . —      | 22. |               | Berthold I. Hermann.               |
|          |              |          |     |               |                                    |

## Rheinische

# Geschichten und Sagen

von

Niklas Vogt.



3 weiter Band.

Frankfurt am Main Verlag der Hermannschen Buchhandlung
°1817.

James 1

in the same

### Vorrede.

Sch habe den ersten Theil dieser rheinischen Geschichte mit Lust und Leichtigkeit bearbeitet. Denn darin fand ich noch das heilige römische Reich teutscher Nation in seiner Blüte und Bereinigung, und es sehlte mir nicht an Quellen und zusammenhängenden Jahrbüchern, woraus ich schöpsen konnte. In diesem und den folgenden Theilen aber ist es in mehrere hundert Stücke und Stücken zersplittert, deren Geschichte man entweder gar nicht, oder nur theilweise berührt sindet. Sismondi und

Müller mogten wohl weniger Schwierigkeis ten bei der Verfertigung ihrer Geschichten zu überwinden haben, als ich; denn die italienischen und schweizer Republiken hatten seit ihrer Ents stehung fortlaufende Chroniken und Kahrbücher, worin sowohl die Begebenheiten als die Urfachen und Versonen angegeben sind, welche sie veran= laßt oder geleitet haben. Ich aber fand, nachdem ich mehrere Foliobände durchlesen, und viele Urkunden durchsucht hatte, kaum eine Ausbeute für einen Bogen. Die weltlichen Fürstenthumer am Rhein hatten vor dem zwölften Jahrhundert aar keine Geschichte, und die geistlichen mehr eine Geschichte ihrer Rirchen und Klöster, als ihrer Bolter.

Dazu kommt noch, daß in den Bruchflücken, welche man hie und da vorsindet, meistens nur die Refultate der Begebenheiten, selten die handelnden Personen angegeben sind. Dies alles macht eine zusammenhängende und bramatisch dargestellte Geschichte der rheinischen

Staaten fehr schwer; benn welcher Geschicht schreiber wollte jest noch, da Recht und Befit eine gangliche Umwalzung erlitten haben, feine Lefer durch eine durre Reihefolge von unbedeutenden Rahmen, ober eine langweilige - Aufgählung von Gütererwerbungen ermüben. Bei meinen gehäuften Umtsgeschäften, welche mir kaum Zeit zur Korrektur lassen, muß ich daher meine Leser abermals bitten, die Druckoder andere Kehler, welche sich bei den vielen Nahmen, Jahrzahlen, Orten und Staaten in diesem Werte einschleichen sollten, gütigft nachzusehen. Ich werde sie, wenn ich mehr Zeit zur Veraleichung meiner Ercerpte finden sollte, am Ende berichtigt angeben. Da mir jest Alter und Amt nicht mehr die Muße gestatten, welche mich bei dem Beginnen dieses Werkes anlachte, so wünsche ich von ganzem Herzen, daß die noch lebenden rheinischen Geschichtforscher, Pfifter, Batton, Kirchner, Fichard, Dahl, Lehne, Gunther, Wirz, Kindlinger,

Stumpf, Bobmann und Waltraf recht viele, bisher noch unbekannte Quellen, entbeden mögten, welche ich in dem Coder ber Beweisskellen mit Dank benutzen werde.

Uebrigens bitte ich meine Lefer, die hinten beigebruckten Verbesserungen zu vergleichen.

Frankfurt am Main, den 24. Robember 1816.

Niklas Vogt.

| · | •   |   | • |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|
| : | :   |   | , |   |   |
| • | • . |   |   | , |   |
|   |     |   |   | • |   |
|   | ÷   |   | • |   |   |
| , |     |   | ٠ |   | , |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   | • |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   | - |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     | • |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |

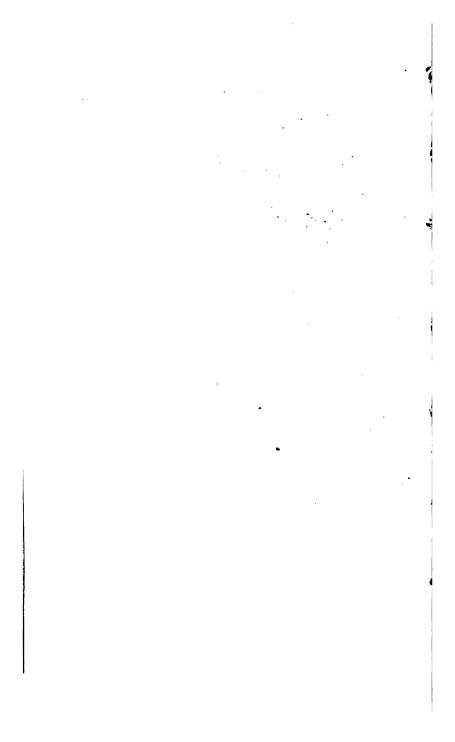

· 

#### ### # 0 | 1916 GCT - 6 | 1916







